

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



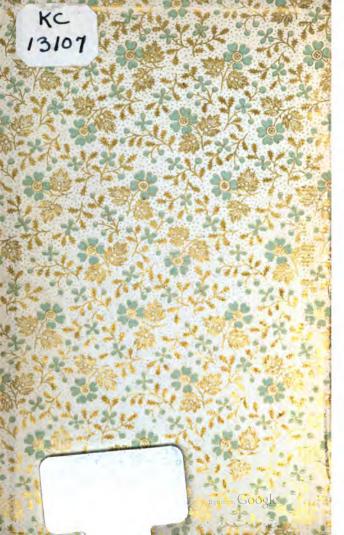



### Die Lieder

bes

Mirza = Bhaffn.

### Die Lieder

рeg

# Mirza - Schaffn

mit einem Prolog

bon

Friedrich Bodenstedt.

Sunderineunundfünfzigfte Auflage.

Berlin, 1901.

A. v. Decker's Verlag G. Schend, Roniglicher Hofbuchhändler.

## KC 13107

HARVARD UNIVERSITY LIBOARY

### Inhalts : Verzeichniß.

|    | Juleikha.                                  |     |   |   |   |   | _ |           |
|----|--------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-----------|
| 1. | Richt mit Engeln im blauen Simmelszelt     |     |   |   |   |   |   | eite<br>B |
|    | Sing' ich ein Lieb, hupft freubenreich     |     |   |   |   |   |   | 4         |
| 3. |                                            |     |   |   |   |   |   | 6         |
|    | Was ist ber Buchs ber Pinie                |     |   |   |   |   |   | 7         |
| 5. | Dinnemerben                                |     |   |   | • |   |   | 8         |
| 6. |                                            |     |   | - | ٠ | • |   | 10        |
| 7. |                                            |     |   |   |   |   |   | 12        |
| -  | Wenn bermaleinst bes Barabieses Pforten    |     |   |   |   |   |   | 13        |
|    | Rind, was thuft Du jo erichroden           |     |   |   |   | - | • | 14        |
|    | Es hat die Roje fich bellagt               |     |   |   |   |   | • |           |
|    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |     |   |   |   |   |   |           |
|    | Wohl weiß ich einen Kranz zu winden        |     |   |   |   |   |   |           |
|    | Die helle Sonne leuchtet                   |     |   |   |   |   |   | 20        |
|    | Ich fühle Deinen Obem                      |     |   |   |   |   |   |           |
|    | Benn ber Frühling auf die Berge fleigt     |     |   |   |   |   |   |           |
| 5. | Ich Glüdlichster ber Glüdlichen            |     | • | • | • | • | • | 24        |
|    | gieder der glage.                          |     |   |   |   |   |   |           |
| 1. | Im Garten Magt bie Rachtigall              |     |   |   |   |   |   | 247       |
| 2. | Bieber ift ber Frühling in's Land getommer | t . |   |   |   |   |   | 29        |
| 8. | Es ift ein Bahn, ju glauben                |     |   |   |   |   |   | 80        |

|     |                                             |    |     |      |   |   |   | 9 | ette        |
|-----|---------------------------------------------|----|-----|------|---|---|---|---|-------------|
| 4.  | Bie auf bem Felb nur bie Frucht gebeiht     |    |     |      |   |   |   |   | 80          |
| 5.  | Wohl mag es im Leben                        |    |     |      |   |   |   |   | <b>81</b> · |
| 6.  | Richt immer am Beften erfahren ift          |    |     |      |   |   |   |   | 82          |
| 7.  | Mirga-Schaffy! Du mußtest blind cia .       |    |     |      |   |   |   |   | 82          |
| 8.  | Ein schlimm'res Unglud als ber Tob          |    |     |      |   |   |   |   | 83          |
| 9.  | Es hat einmal ein Thor gefagt               |    |     |      |   |   |   |   | 85          |
| 10. | Die fclimmften Schmerzen find auf Erben     |    |     |      |   |   |   |   | <b>3</b> 5  |
| 11. | Der Quell ber hoch bom Berge fprin t .      |    |     |      |   |   |   |   | 86          |
| 12. | Es weht ber Gottesobem                      |    |     |      |   |   |   |   | 87          |
| 18. | Mirga-Schaffy! nun werbe vernünftig         |    |     |      |   |   |   |   | 89          |
| •   | der jum gobe des Beines und irdif           | 1  |     | Ŭ    |   | • |   | • | -           |
| 1.  | Mus bem Feuerquell bes Weines               |    |     |      | • |   |   |   | 48          |
| 2.  | Mein Lehrer ift hafis, mein Bethaus ift bie | €  | áge | ente | : | • |   |   | 44          |
| 8.  | Die Weise guter Becher ist                  |    |     |      |   |   |   |   | 45          |
| 4.  | Mullah, rein ist ber Wein                   |    |     |      | • |   | • | • | 47          |
| 5.  | Jenem Tage jum Gedachtniß                   |    |     |      |   |   | • | • | 48          |
| 6.  | Bie bie Rachtigallen an ben Rosen nippen    |    |     |      |   | • | • | • | 49          |
| 7.  | Wo man fröhlich versammelt in traulicher R  | un | be  | i i  | • | • | • | • | 50          |
| 8.  | Woran erkennest Du die ichonften Blumen     |    |     |      |   | • | • | • | 51          |
| 9.  | 3m Winter trint' ich und finge Lieber       | •  | •   |      |   | • | • | • | 51          |
| 10. | Berbittre Dir bas junge Leben nicht         |    |     |      |   | • | • | • | 52          |
| 11. | D felig, wem von Urbeginn                   |    |     | •    |   | • | • | • | 58          |
|     | Euch mißfällt mein Dichten, weil ich        |    |     |      |   |   |   |   |             |
|     | Trinkt Weint bas ift mein alter Spruch .    |    |     |      |   |   |   |   |             |
| 14. | Bir fagen noch fpat beifammen               |    |     |      |   |   |   |   | 5           |

|             |                                                  |   |   |   | 6 | ette |
|-------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|------|
| 15          | Bahne Riemand fich ben Beisen                    | • | • | • |   | 62   |
| 16.         | Trint' nie gebankenlos                           |   | • | • |   | 63   |
| 17.         | Benn Mirga-Schaffy ben Becher erhebt             |   | • | • | • | 64   |
|             |                                                  |   |   |   |   |      |
|             | gieder und Sprüche der Beisheit.                 | • |   |   |   |      |
| 1.          | Romm, Junger, ber! ich will Dich Beisheit lehren |   |   |   |   | 67   |
| 2.          | Es sucht ber echte Beise                         |   | • |   |   | 69   |
| 8.          | hore was ber Bollsmund fpricht                   |   |   |   |   | 70   |
| 4.          | Mag bei bem Reben ber Bahrheit                   |   |   | • |   | 71   |
| 5.          | Soll ich lachen, foll ich klagen                 |   |   |   |   | 72   |
| 6.          | Gin Schriftgelehrter tam ju mir und iprach       |   |   |   |   | 78   |
| 7.          | Die Distel sprach zur Rose                       |   |   |   |   | 74   |
| 8.          | Ich liebe bie mich lieben                        |   |   |   |   | 76   |
| 9.          | Mirga-Schaffy, mo muß ich Di f finden            |   |   |   |   | 77   |
| 10.         | Ein Jegliches hat seine Beit                     |   |   |   |   | 78   |
| 11.         | Der Fromme liebt bas Schaurige                   |   |   |   |   | 79   |
| 12.         | Ein graues Auge                                  |   |   |   |   | 79   |
| 18.         | Sollst Dich in Andacht beugen                    |   |   |   |   | 80   |
| 14.         | 3ch haffe bas füßliche Reimgebimmel              |   |   |   |   | 81   |
| 15.         | Wenn die Lieber gar zu moscheenbuftig            |   |   |   |   | 81   |
| 16.         | Bo fich ber Dichter versteigt in's Unenbliche    |   |   |   |   | 82   |
| 17.         | Der Auge Mann schweift nicht nach bem Fernen .   |   |   |   |   | 82   |
| 18.         | Sanger giebt es, bie ewig fiennen                |   |   |   |   | 83   |
| <b>19</b> . | Meibe das füßliche Reimgellingel                 |   |   |   |   | 84   |
| 20.         | Ber in Bilbern und Borten in Liebestonen         |   |   |   |   | 84   |
| 21.         | Billft Du ben Geift im Gefang erfpuren           |   |   |   |   | 85   |

|             |                                                |    |   |   |   |    | ( | Seite |
|-------------|------------------------------------------------|----|---|---|---|----|---|-------|
| 22.         | Wer nicht bermag feine Lieber gu fcopfen .     | •  | • | • | • | •  | • | 85    |
| 23.         | Gute Bige wollen erbacht fein                  | •  |   | • |   | •  | • | 86    |
| 24.         | Such' teine Beisheit und Erfahrung             | •  |   |   | • |    |   | 87    |
| 25.         | Bergebens wird bie rohe Sand                   | •  |   |   |   |    |   | 87    |
| 26.         | Worin besteht, Mirga-Schaffn                   |    | • |   |   |    |   | 88    |
| 27.         | Es ift leicht, eine Muge Grimaffe gu fchneiber | ι. |   |   |   |    |   | 89    |
| 28.         | Wer feine Augen ftets am rechten Orte hat      |    |   |   |   |    |   | 90    |
| 29.         | Der Rofe füßer Duft genügt                     |    |   |   |   |    |   | 90    |
| 80.         | Ms ich ber Weisheit nachgestrebt               |    |   |   | • |    |   | 91    |
| 81.         | Bu bes Berftanbes und Wiges Umgehung .         |    |   |   |   |    |   | 91    |
| 82.         | Ber Alles auf's Spiel gefet                    |    |   |   |   |    |   | 92    |
| <b>53</b> . | Des Bornes Enbe                                |    |   |   |   |    |   | 92    |
|             | Fiftis. Berfchiedenes.                         |    |   |   |   |    |   |       |
| 1           | Woburch ift Schiras wohl, bie Stadt            |    |   |   |   |    |   | 95    |
|             |                                                |    |   | • | • | •  | • | 98    |
|             | Mirga-Schaffy, leichtfinnig Flatterherg        | •  |   | · | • | ٠  | • | 100   |
| 4.          | Sie hielt mich auf der Straße an               | •  |   | • | • | •  | • | 101   |
| 5.          |                                                |    |   | ň | • |    |   | 102   |
| 6.          |                                                |    |   |   |   |    | • | 104   |
| 7.          |                                                |    |   |   | • |    | Ī | 106   |
| 8.          | M . T                                          |    |   |   |   | Ĭ. | • | 107   |
| 9.          | Dies foll Euch jest als neueftes Gebot         | •  |   | • | • | •  | • | 108   |
| 10.         | An Katima                                      | •  | Ī | • | • | •  |   | 109   |
|             |                                                |    |   |   |   | •  |   | 110   |
| 12.         |                                                |    |   | · |   | ·  | • |       |

|     |                                               |   |   |   |   |   | Seite |
|-----|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 18. | Sprich nicht von Zeit, sprich nicht von Raum  | • | • | • | • | ٠ | 111   |
| 14. | Es breh'n bie Welten fich im Rreife           | • | • | • |   |   | 112   |
| 15. | . Ift ein Big Dir gur rechten Stunde getommen | • |   |   |   |   | 113   |
| 16. | Rach einem hohen Biele ftreben wir            |   |   |   |   |   | 114   |
| 17. | So fingt Mirja-Schaffy: wir wollen forglos .  |   |   |   |   |   | 115   |
| 18. | Enblich wird es mir guwider                   |   |   |   |   |   | 117   |
| 19. | Gott hieß die Sonne glüben                    |   |   |   |   |   | 118   |
| 20. | Und was die Sonne gläht                       |   |   |   |   |   | 119   |
| 21. | Die Gefchichte von ber ichonen Chanin Fatme   |   |   |   |   |   | 120   |
| 22. | Bum Divan ber Begiere mußt' ich tommen .      |   |   |   |   |   | 123   |
| 28. | Mirga-Schaffy! liebliche Biene                |   |   |   |   |   | 124   |
|     |                                               |   |   |   |   |   |       |
|     | Mirja-Juffuf.                                 |   |   |   |   |   |       |
| 1.  | Eine alte Gefchichte in neue Reime gebracht . |   |   |   |   |   | 127   |
| 2.  | Gemüthlich neunt ihr biefen Dichter           |   |   |   |   |   | 129   |
| 8.  | Seht Mirga-Juffuf an                          |   |   |   |   |   | 130   |
| 4.  | Bas Mirga-Juffuf bod                          |   |   |   |   |   | 131   |
| 5.  | Lag, Mirga-Juffuf, Dein Schmollen jest        |   |   |   |   |   | 133   |
| 6.  | Bas ift boch Mirza-Jussuf                     |   |   |   |   |   | 134   |
| 7.  | Lieber Sterne ohne Strahlen                   |   | • |   |   |   | 136   |
|     | 8.414.                                        |   |   |   |   |   |       |
|     | <b>S</b> afifa.                               |   |   |   |   |   |       |
| 1.  | D, wie mir schweren Dranges                   |   | • | • | • |   | 139   |
| 2.  | Das Lieb von ber Schönheit                    |   |   |   |   |   | 141   |
| 8.  | Wenn jum Tang bie jungen Schonen              |   |   |   |   |   | 143   |
| 4.  | Reig', fcone Rnospe! Dich ju mir              |   |   |   |   |   | 145   |

|     | Sei:                                            | e |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 5.  | Ei Du narrisches herz                           | ò |
| 6.  | Ein Blid bes Aug's hat mich erfreut 147         | 7 |
| 7.  | Es ragt ber alte Elborus                        | 3 |
| 8.  | Auf bem Dache ftand fie als ich fchieb 149      | , |
| 9.  | Sie fprach: o welch getheiltes Glud             | ί |
| 10. | Die alten Saffi's von Tiffis                    | 3 |
| 11. | Es tommen bie Miffionare                        | 3 |
| 12. | Sie meinten ob meiner Trunkenheit               | Ś |
| 18. | Soll mich bekehren                              | 3 |
| 14. | Juffuf und Hafisa                               | 7 |
|     | Glaube und geben.                               |   |
| 1.  | Ich glaub' was ber Brophet verhieß              | 1 |
| 2.  | So fprach ich, als bie euchler zu mir tamen 16: | 5 |
| 3.  | Sie glauben mit frommem habern                  | 3 |
| 4.  | Wer glüdlich ift, ber ist auch gut 164          | ı |
| 5.  | Wer glüdlich ift, ber bringt bas Glüd 168       | 5 |
| 6.  | Bas Gott uns gab hienieben 166                  | 3 |
| 7.  | Rachts tam im Traum ju mir ein Engel 167        | 7 |
| 8.  | Benn alle Gläubigen bie rechten Bfabe gehn 160  | 3 |
| 9.  | Worin besteht ber ganze Unterschieb 160         | θ |
| 10. | Ich fab ihn neulich fpat nach hause kommen 177  | i |
| 11  | Only has Wordson inns Turanh 170                |   |

|     | Bermifchte Gedichte und Sprüche.                  |   |  |     |
|-----|---------------------------------------------------|---|--|-----|
| 1.  | Frage und Antwort                                 |   |  | 175 |
| 2.  | 36 ftand einft boch in Gnabe bei bem Schach       |   |  | 178 |
| 8.  | An ben Großvefier                                 |   |  | 179 |
| 4.  | Freundschaft                                      |   |  | 180 |
| 5.  | Das Leben ift ein Darlehn, feine Gabe             |   |  | 181 |
| 6.  | Wo fich Kraft will offenbaren                     |   |  | 182 |
| 7.  | Beltverbefferung                                  |   |  | 183 |
| 8.  | 36 tam in eine große Ctabt                        |   |  | 184 |
| 9.  | Rofen und Dornen                                  |   |  | 185 |
| 10. | Riemand hört Dir gläubig ju                       |   |  | 186 |
| 11. | Rie tampflos wird Dir gang                        |   |  | 186 |
| 12. | Zweierlei laß Dir gesagt sein                     |   |  | 187 |
| 13. | Ber nie verließ der Borficht enge Kreise          |   |  | 187 |
| 14, | Um leicht'sten schartig werben scharfe Deffer     | • |  | 188 |
| 15. | Geht mir mit Eurem talten Lieben                  |   |  | 188 |
| 16. | Ein Mann ber liebt, barf nicht gu blobe fein      |   |  | 188 |
| 17. | Ber in's herz Dir zielt, Dich zu verlegen         |   |  | 189 |
| 18. | Run lag Deine Rlagen, Du finft'rer Gefell         |   |  | 190 |
| 19. | Fürcht' nicht, baß ich in bas Gemeine             |   |  | 191 |
| 20. | MIS ich fang: feib fröhlich mit ben Frohen        |   |  | 192 |
| 21. | Mis ich Schönheit, Lieb' und Wein befungen        |   |  | 193 |
| 22. | Sollen gut meine Lieber ber Liebe gefungen werben |   |  | 194 |
| 28. | Die lieblich thun mit Allen will                  |   |  | 195 |
| 24. | Billft Belt und Menichen recht verftehn           |   |  | 195 |
| 25. | Geh' fo ftille Du magft Deine Bege                |   |  | 196 |

Seite

|             |                                                |  |  | ( | 5ett |
|-------------|------------------------------------------------|--|--|---|------|
| 26.         | In jedes Menichen Gesichte                     |  |  |   | 196  |
| 27.         | Bir Menichen Alle find ichulbbelaben           |  |  |   | 197  |
| 28.         | Der Glode Schall                               |  |  |   | 198  |
| 29.         | Der Beife tann bes Machtigen Gunft entbehren   |  |  |   | 198  |
| 80.         | Bohl beffer ift's, ohn' Anertennung leben      |  |  |   | 199  |
| 81.         | hin jum Bichte brangt bas Bicht                |  |  |   | 200  |
| 82.         | Sammle Dich ju jeglichem Gefcafte              |  |  |   | 200  |
| 83.         | Der Muge Mann halt fich jurud                  |  |  |   | 201  |
| 84.         | Arabifches Sprichwort                          |  |  |   | 202  |
| 85.         | Reujahr#-Betrachtung                           |  |  |   | 202  |
| 86.         | Dag Beisheit nach ber Anmuth ftrebt            |  |  |   | 208  |
| 87.         | Bwei Arten bob'rer Geifter fcuf Ratur          |  |  |   | 204  |
| <b>3</b> 8. | Die reine Frau ift wie ein frifcher Quell      |  |  |   | 204  |
| 39.         | Richt alle Frauen find Engel                   |  |  |   | 208  |
| 40.         | Frauenfinn ift wohl zu beugen                  |  |  |   | 205  |
|             | Mis ich noch jung war, glaubt' ich Alles baure |  |  |   | 206  |
|             | Bie bas Gewand um Deine Glieber                |  |  |   | 206  |
|             | Sbichied von Ciflis.                           |  |  |   |      |
|             | Schon bift Du, fruchtreiche Ryrosftabt         |  |  | - | 206  |
|             | €pilog.                                        |  |  |   |      |
|             | Ein Gartner ichreit' ich burch's Sanb          |  |  |   | 218  |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |  |  |   |      |



# **E**dlitam

gewibmet von

F. B.

### Prolog.

Derweil in Weh'n die Erbe kreist, Gewaltiges sich vorbereitet, Und ein verderbenschwang'rer Geist Geharnischt durch die Lande schreitet. Dem Jeder seine Hulbigung Darbringt, in Hossen oder Bangen, Der Eine mit verhaltnem Groll, Der Andre bang um Gut und Habe, Die Menge harrend mit Verlangen Des Großen das da kommen soll: Da braucht es wohl Entschuldigung Für diese kleine Liedergabe, Die harmlos, mit bescheid nem Schritt In das Geräusch des Tages tritt. Es find nicht wilde Schlachtgefänge Die Euch zu blut'ger That entzünden; Richt demuthvolle Schmeichelklänge Die eitlen Glanz und Ruhm verkünden, Auch keine frommen Kanzelschauer Die Euch zu ftiller Dulbung neigen, Und für der Erde Weh und Trauer Bertröstend auf den Himmel zeigen:

Nur Blumen sind's, bescheid'ner Art, Die ich auf serner Wandersahrt Gepflückt, und sorgsam ausbewahrt, Und jetzt zu dust'gem Kranz gewunden. Und Sprüche sind's in Reimgewand, Erdacht im sernen Worgenland, Wo eines weisen Freundes Hand Sie mir zur Perlenschnur gebunden.

Dazwischen jubeln helle Lieder Bon Liebe, Lust und Erbenschöne, Bas ich erlauschte, sang ich wieder Gehüllt in heimatliche Töne — In frohem Kreis, beim Becher Wein Mag wohl ihr Klang am schönsten sein.

Und fragt Ihr mich: wie magft Du nur, Derweil uns Noth und Stürme dräuen, Lustwandeln auf der Lenzesflur Und Dich an Sang und Blumen freuen?

D, diese Blumen, dieser Sang Sind nicht in leerem Müßiggang Gesucht und mir zu Theil geworden — Doch unter Ungemach und Noth, Wenn schlimme Stürme mich bedroht, Sind sie mir stets zum Heil geworden!

Sie waren mir ein Talisman Der von mir nahm was mich betrübte, Und auch wohl Andern üben tann Die Wundertraft, die mir geübte.

Bo vielgegivfelt, wilbzerklüftet Der Rautafus zum himmel fteigt, Das Haupt erstarrt und schneegebleicht Benn er ben Binterturban luftet -In eif'gem Banger eingezwängt, Daran die blumenreiche Steppe Des Dones, gleichwie eine Schleppe An einem Rönigsmantel, bangt -Bo Simurg's riefiges Gefieber Bom Bolfenthrone nieberrauscht, Da ist die Heimat bieser Lieder, Da hab ich ihren Rlang erlauscht. Wohl Andres gab es bort zu fingen, Wo nie der Schlachtendonner schweigt Bo Bölfer in Berzweiflung ringen Und eines nicht bem anbern weicht. Wo Alles klirrt in blanker Rüstung.

Wo jede Wohnung eine Feste,
Wo jeder Steinblock eine Brüstung —
Wo sich's in jedem Felsenneste
Bon Wassen und von Kämpfern regt —
Wo selbst das Weib die Wassen trägt,
Wo jeder Knabe schon ein Krieger —
Und wo in der Berzweislung Muth
Die Mutter mit der eignen Brut
Vom Felshang springt in's Todesbette,
Daß vor der Knechtschaft sie sich rette
Und der Gewalt der rohen Sieger . . .

Hinmeg mit diesen grausen Bilbern Des Todes, der Zerstörung Schrecken! Wer nicht vermag das Weh zu milbern, Soll die Erinnerung nicht wecken, Nicht mit den Wilden selbst verwildern!

Fort von den Gräbern, von den Trümmern! Fort aus der Nacht zum hellen Tag! Es soll des Lebens frischer Drang

Digitized by Google

Nicht in gesuchtem Gram verkümmern — Und nur was Freude bieten mag Soll auferstehen im Gesang!

Berhaltner Schmerz und stete Spannung Führt zur Erschlaffung, zur Entmannung. Das Schlimme stellt von selbst sich ein, Und wer sich freu'n will muß es bannen, Ein frohes Lied, ein Becher Wein: Und alle Sorge zieht von bannen! Nur wer sich recht des Lebens freut, Trägt leichter was es Schlimmes beut.

Drum salbt zum Feste Eure Glieber, Und laßt an meiner Hand Euch nieber Beim Trinkgelag verliebter Weisen, Die Erbenlust und Schönheit preisen. Sie streuen Blumen vor Euch hin, Erfreut Euch ihrer Wohlgerüche; Werkt ihrer Worte klugen Sinn, Hört ihre Lieber, ihre Sprüche, Die länger als fie selber leben, Dem weinbenetzten Mund entschweben.

Und was mir die Erinnerung
Noch in lebend'gen Farben malt:
Die liedersüße Huldigung
Der Schönheit die verlodend strahlt,
Des Ostens warme Sternennacht,
Der Blumengärten Farbenpracht,
Des Frühlings Lust und Blüthendrang,
Die bergumragte Aprosstadt,
Die Majestät des Ararat,
Soll auferstehen im Gesang;
Gebirge die zum Himmel steigen,
Bergströme die zu Thale springen,
Der jungen Mädchen Tanzesreigen
Wenn wild der Tschengir Saiten klingen

D, diese wilden Klangesgrüße, Sie sind mir tief in's Herz gedrungen, Und diese jungfräulichen Füße Mir im Gebächtniß nachgesprungen. Und Alles was ich recht verstand, Und was ich schön und nützlich sand, Das führ' ich jetzt an meiner Hand Heim in mein beutsches Baterland.

Und weil es voll von Liebe ift, Reusch angethan im Friedenskleib: Eblitam, sei es Dir geweiht! Die Du den Frieden mir beschieden, Die Du die Liebe selber bist!

1851.

F. B.



### Buleikha.

Die Liebe ift ber Dichtung Stern, Die Liebe ift bes Lebens Kern; Und wer die Lieb' hat ausgestungen, Der hat die Enigkeit errungen. Rödert. Micht mit Engeln im blauen himmelszelt, Nicht mit Rosen auf buftigem Blumenfelb, Selbst mit ber ewigen Sonne Licht Bergleich ich Zuleikha, mein Mäbchen, nicht!

Denn der Engel Busen ist liebeleer, Unter Rosen drohen die Dornen her, Und die Sonne verhüllt des Nachts ihr Licht: Sie alle gleichen Zuleikha nicht!

Nichts finden, so weit das Weltall reicht, Die Blide, was meiner Zuleitha gleicht — Schön, bornlos, voll ewigem Liebesschein, Kann sie mit sich selbst nur verglichen sein!

2.

Sing' ich ein Lieb, hüpft freubereich Das Herz ber jungen Mäbchen, Denn Perlen sind bie Worte gleich, Gereiht auf seid'nen Fädchen!

Und Dufte steigen auf baraus, Bon Houris' Hauch getränkte — Gleichwie aus jenem Blumenstrauß, Den mir Zuleikha schenkte.

Erstaunt nicht, daß des Sängers Mund So Herrliches vollbringe, Und daß die Beisheit hier den Bund Mit Jugendtollheit schlinge!

Wißt Ihr, wer mir die Weisheit gab? Sie kam vom rechten Orte, Ich las fie ihren Augen ab Und hüllte fie in Worte! Bas Bunber, wenn so anmuthvoll Euch meine Lieber tönen, Ift boch, was meinem Mund entquoll, Ein Abglanz nur ber Schönen!

Sie ist bem Becher Dspemschib\*) gleich, Ein Quell ber Offenbarung, Der mir erschließt ein Zauberreich Der Weisheit und Ersahrung.

Und sagt: erklingt nicht mein Gesang Bon wunderbaren Tönen? Und ist nicht meines Liebes Gang Leicht wie ber Gang der Schönen?

\*) Der Becher Dibem ober Dibemichib, auf bessen Grunde sich alle Geheimnisse ber Erbe offenbarten, hat seinen Ramen von bem otten perfischen Könige Dibem.

3.

Mein Herz schmückt sich mit Dir, wie sich Der Himmel mit der Sonne schmückt — Du giebst ihm Glanz, und ohne Dich Bleibt es in dunkle Nacht entrückt.

Gleichwie die Welt all' ihre Pracht Berhüllt, wenn Dunkel sie umfließt, Und nur, wenn ihr die Sonne lacht, Zeigt, was sie Schönes in sich schließt! Was ift der Buchs der Pinie, das Auge der Gazelle, Bohl gegen Deinen schlanken Buchs und Deines Auges Helle?

Bas ift ber Duft, ben Schiras' Flur uns herhaucht mit ben Winden,

Berglichen mit ber Dufte Hauch, bie Deinem Mund entschwinden?

Bas find die füßen Lieber all', die uns Hafis gefungen, Bohl gegen Eines Bortes Ton, aus Deinem Mund entklungen?

Was ist der Rosen Blüthenkelch, dran Nachtigallen nippen,

Bohl gegen Deinen Rosenmund und Deine Rosen= Lippen,

Was ift die Sonne, was der Wond, was alle Himmels-Sterne?

Sie glühen, zittern nur für Dich, liebäugeln aus ber Ferne!

Was bin ich selbst, was ist mein Herz, was meines Liebes Tone?

Als Stlaven Deiner Herrlichkeit, Lobfinger Deiner Schöne!

Digitized by Google

## Minnewerben.

Der Dorn ist Zeichen ber Berneinung, Des Mißgefallens und bes Zornes, Drum: widerstrebt sie der Bereinung, Reicht sie das Zeichen mir des Dornes.

Doch wirft die Knospe einer Rose Die Jungfrau mir als Zeichen hin, So heißt das: günstig steh'n die Loose, Rur harre noch mit treuem Sinn!

Doch beut den Kelch der Rose offen Die Jungfrau mir als Zeichen dar, So ist erfüllt mein kühnstes Hoffen, So ist die Liebe offendar. In hoffendem, in treuem Sinn Nah' ich der Liebe Heiligthume, Und werfe diefes Lied Dir hin, Dies duft'ge Lied, als Frageblume.

Nimm es in Freude oder Zorn hin, Gieb Tob dem Herzen oder Nahrung, Birf Knospe, Rose oder Dorn hin: Ich harre Deiner Offenbarung!

в.

Seh' ich Deine zarten Füßchen an, So begreif ich nicht, Du sußes Mäbchen, Wie sie so viel Schönheit tragen können!

Seh' ich Deine kleinen Händchen an, So begreif' ich nicht, Du sußes Mädchen, Wie sie solche Wunden schlagen können!

Seh' ich Deine rosigen Lippen an, So begreif' ich nicht, Du süßes Mädchen, Wie sie einen Kuß versagen können!

Seh' ich Deine klugen Augen an, So begreif ich nicht, Du füßes Mäbchen, Wie fie nach mehr Liebe fragen konnen Als ich fühle. — Sieh mich gnädig an! Barmer als mein Herz, Du füßes Mäbchen, Wirb kein Menschenherz Dir schlagen konnen!

Hör' bies wonnevolle Liebchen an! Schöner als mein Mund, Du füßes Mädchen, Wird kein Mund Dir Liebe klagen können!

Hochauf fliegt mein Herz, seit es sein Glück aus Deines Glücks Offenbarung zieht —

Und immer kehrt's wieber, wohin es ber Liebe Suge Erfahrung zieht —

Dem Springquell ähnlich, ber himmelauf in Toller Gebahrung zieht,

Und boch immer zuruckfehrt von wo er gekommen ist Und seine Nahrung zieht.

Wenn bermaleinst bes Paradieses Pforten Den Frommen zur Belohnung offen steh'n, Und buntgeschaart die Menschen aller Orten Davor in Zweisel, Angst und Hoffen steh'n:

Werb' ich allein von allen Sündern borten Bon Angft und Zweifel nicht betroffen steh'n Da lange schon auf Erden mir die Pforten Des Paradieses durch Dich offen steh'n!

Kind, was thust Du so erschrocken, Was hebt schücktern sich Deine Fuß? Fass ich tändelnd Deine Locken, Naht mein Mund sich Dir zum Kuß — Was ich biete, was ich suche, Laß Dich's, Mädchen, nicht betrüben: Denn so steht's im Schickslaßbuche, Mir urzeitlich vorgeschrieben!

Ja, voll hohem Glauben bin ich,
Glaub' an Allah und Koran!
Glaube, daß ich Dich herzinnig
Lieben muß und lieben kann!
Andern ward ihr Loos zum Fluche
Mir zum Segen und zum Lieben:
Denn so steht's im Schickalsbuche
Mir urzeitlich vorgeschrieben!

Beut die Liebe Dir Bedrängniß?
Scheuche lächelnd Angst und Bein,
Denn erfüllt muß das Berhängniß
Meines stolzen Herzens sein!
Ob ich sinne, ob ich suche,
Reine Andre kann ich lieben:
Denn so steht's im Schickalsbuche
Mir urzeitlich vorgeschrieben!

Hoffft Du einft bort auf Belohnung Nach vollbrachter Erbenbahn, Nimm Dich selbst auch hier voll Schonung Meines armen Herzens an! Reines Anbern Minne suche, Füge, zwing' Dich, mich zu lieben! Denn so steht's im Schickslabuche Dir urzeitlich vorgeschrieben!

Nimm bies buft'ge Lieb und lies es, Lausche seinem Zauberton — Es verheißt des Paradieses Seligkeit auf Erden schon! Andres Glück dort oben suche, Doch hienieden laß uns lieben: Denn so steht's im Schicksläbuche Uns urzeitlich vorgeschrieben! Wie vom Hauch des Morgenwindes Sich der Kelch der Rose regt, Sei das Herz des lieben Kindes Von des Liedes Hauch bewegt! Sie gewähre, was ich suche, Was mich toll zu ihr getrieben: Denn so steht's im Schicksläbuche Ihr urzeitlich vorgeschrieben!

Es hat die Rose sich beklagt, Daß gar zu schnell ber Duft vergehe, Den ihr ber Lenz gegeben habe —

Da hab' ich ihr zum Trost gesagt, Daß er durch meine Lieber wehe, Und dort ein ewiges Leben habe.

Wohl weiß ich einen Kranz zu winden Aus Blumen, die ich selbst gepflückt — Bohl auch das rechte Wort zu finden, Ob ich betrübt bin, ob beglückt.

So lang' ich meiner Sinne Meister, So lang' ich weiß, was mir gefällt Gehorchen bienstbar mir die Geister Der Blumen- und der Feenwelt.

Doch in ber heil'gen Glut bes Kuffes Im Bunderleuchten bes Geschicks, Im Augenblick bes Bollgenusses, Im Bollgenuß bes Augenblicks: Da fehlen mir zum Lied die Töne, Gleichwie der Nachtigall der Schlag, Weil wohl der Mensch das höchste Schöne Genießen, doch nicht singen mag.

Ber tann die helle Sonne malen In höchster Glut, im Mittagslicht? Ber nur fie seh'n mit ihren Strahlen Bon Angesicht zu Angesicht!

Die helle Sonne leuchtet Auf's weite Meer hernieber Und alle Wellen sittern Bon ihrem Glanze wieder.

Du spiegelst Dich, wie die Sonne, Im Meere meiner Lieder! Sie alle glühn und zittern Bon Deinem Glanze wieder!

Ich fühle Deinen Obem Mich überall umwehn — Wohin die Augen schweifen, Wähn' ich Dein Bild zu sehn!

Im Meere meiner Gebanken Kannst Du nur untergehn Um, wie die Sonne, Morgens Schon wieder aufzustehn!

Wenn der Frühling auf die Berge steigt:
Und im Sonnenstrahl der Schnee zersließt,
Wenn das erste Grün am Baum sich zeigt
Und im Gras das erste Blümlein sprießt —
Wenn vorbei im Thal
Nun mit Einemmal
Alle Regenzeit und Winterqual,
Schallt es von den Höh'n
Bis zum Thale weit:
O, wie wunderschön
Ist die Frühlingszeit!

Wenn am Gletscher heiß die Sonne leckt,
Wenn die Quelle von den Bergen springt,
Alles rings mit jungem Grün sich deckt
Und das Lufigetön der Wälder klingt —
Lüfte lind und lau
Würzt die grüne Au,
Und der Himmel lacht so rein und blau,
Schallt es von den Höh'n
Bis zum Thale weit:
O, wie wunderschön
Ift die Frühlingszeit!

War's nicht auch zur jungen Frühlingszeit, Als Dein Herz sich meinem Herz erschloß? Als von Dir, Du wundersüße Maid, Ich den ersten langen Kuß genoß! Durch den Hain erklang Heller Lustgesang, Und die Quelle von den Bergen sprang— Scholl es von den Höh'n Bis zum Thale weit: O, wie wunderschön Ist die Frühlingszeit!

#### 15

Th Glücklichster ber Glücklichen! Derweil Die Welt fich um fich felbft in Dummheit breht, Und Reglicher auf seine Art bem Beil, Das offenbar liegt, aus bem Wege geht: Derweil ber Monch ben eignen Leib kafteit, Und wähnt, daß ihn ber himmel einft entschädigt Für die auf Erben wundgerieb'nen Anie -Derweil ber Bfaff bom Jenfeits prophezeiht, In frommer Buth ben Leuten Dinge predigt, Bon benen er fo wenig weiß wie fie: Anie' ich zu meines Mädchens Füßen nieber, Und schreibe meine wonnevollen Lieber Aus ihren Augen ab. Es perlt ber Wein Buneben mir im funtelnden Botale: 3ch schlürfe ihn in vollen Bugen ein, Und bent': es ift in biefem Erbenthale Bei Lieb' und Wein ein parabiefisch Sein!

# Lieder der Klage.

Die frohen Freunde laben Dich, O tomm an unfere Bruft! Und was Du auch verloren haft, Bertraure den Berluft.

Boethe.

Im Garten klagt die Nachtigall Und hängt das seine Köpschen nieder; Was hilft's, daß ich so schöne Lieder Und wundersüße Tone habe — So lange ich mein grau Gesieder, Und nicht der Rose Schöne habe!

Im Blumenbeet die Rose klagt. Wie soll das Leben mir gefallen? Was hilst's, daß vor den Blumen allen Ich Anmuth, Dust und Schöne habe — So lang ich nicht der Nachtigallen Gesang und süße Töne habe

Digitized by Google

Mirza=Schaffy entschieb ben Streit. Er sprach: Laßt Euer Alagen beibe, Du Rose mit bem bust'gen Aleibe, Du Nachtigall mit Deinen Liebern: Bereint, zur Lust und Ohrenweibe Der Menschen, Euch in meinen Liebern!

Wieber ift ber Frühling ins Land gekommen, 3ft in blumigem, buntem Gewand gekommen.

Sonst als einem Freunde bin ich ihm entgegen Wit einem vollen Becher in der Hand gekommen.

Jest meid' ich ihn, denn unter seinen Blumen Bin ich an der Berzweiflung Rand gekommen.

Bin um Zuleikha, und mit der Geliebten Um Freude, Glud und Berstand gekommen.

Es ist ein Bahn, zu glauben, daß Unglück den Menschen besser macht. Es hat dies ganz den Sinn, als ob Der Rost ein scharfes Messer macht, Der Schmutz die Reinlichkeit befördert, Der Schlamm ein klares Gewässer macht!

4.

Wie auf bem Felb nur die Frucht gebeiht, Wenn fie Sonne und Regen hat, Mso die Thaten des Menschen nur, Wenn er Glück und Segen hat!

Wohl mag es im Leben Der Fälle geben, Daß Unglück die Seele läutert, Wie Erfahrung den Blick erweitert.

Es giebt auch Fälle, wo ber Arzt Zur Heilung Gift verschrieben hat Und Gift das Uebel vertrieben hat —

Doch war' es nicht Uebereilung, Aus solchem Fall die Erfahrung zu nehmen:

Bu jeglichen Uebels Heilung Sei es nothig Gift gur Rahrung zu nehmen?

**N**icht immer am besten erfahren ist, Wer am ältesten an Jahren ist — Und wer am meisten gelitten hat, Nicht immer die besten Sitten hat!

7.

Mirza-Schaffy! Du müßteft blind sein, Bon herzen ein Greis, von Glauben ein Kind sein Wolltest Du Dich in Deinem Thun und Dichten Rach Glauben und Satzung ber Thoren richten!

Ein schlimm'res Unglück als ber Tob Der liebsten Menschen — ist die Noth! Sie läßt nicht sterben und nicht leben, Sie streift des Lebens Blüthe ab, Streift, was uns Lieblichstes gegeben, Bom Herzen und Gemüthe ab! Den Stolz des Weisesten selbst beugt sie, Daß er der Dummheit dienstbar werde — Der Sorgen bitterste erzeugt sie, Denn man muß leben auf der Erde.

Noth ist das Grab der Poesie, Und macht uns Menschen dienstbar, die Wan lieber stolz zerdrücken möchte, Als sich vor ihnen bücken möchte.

Doch barfft Du barum nicht verzagen, Bis Dir bas Herz zusammenbricht: Das Unglück kann die Weisheit nicht — Doch Weisheit kann das Unglück tragen. Berscheuch' ben Gram burch Liebsgekose, Durch Deiner süßen Lieber Schall! Rimm Dir ein Beispiel an ber Rose, Ein Beispiel an ber Nachtigall:

Die Rose auch, die farbenprächtige, Kann nicht der Erde Schmutz entbehren. — Die Nachtigall, die liedesmächtige, Ruß sich von schlechten Würmern nöhren!

**E**s hat einmal ein Thor gesagt, Dag ber Menfch jum Leiben geboren worben: Seitbem ift bies - Gott fei's geklagt! -Der Spruch aller gläubigen Thoren worben.

Und weil die Menge aus Thoren besteht, Ift bie Luft im Lande verschworen worben, Es ift ber Blid bes Bolfes fura. Und lang find feine Ohren worben.

10.

Die schlimmsten Schmerzen sind auf Erden, Die ausgeweint und ausgeschwiegen werben.

Der Quell, ber hoch vom Berge springt, Bahnt leicht fich seinen Lauf; Den Quell, ber aus ber Tiefe bringt, Hält manches Hemmniß auf.

Der eine strahlt in lichter Bracht, Sein Lauf ist ein Triumph; Des andern hat kein Auge Acht, Er endigt oft im Sumpf.

Und ob auch ganz die gleiche Kraft In beiden webt und wirkt: Wie anders, was die freie schafft, Als die zu eng bezirkt!

Es weht ber Gottesodem Durch Himmel, Erd' und Flut; Haucht aus ber Tiefe Brodem Und aus ber Höhe Glut.

Läßt Abler hoch sich schwingen, Gespreizte Pfau'n sich blähn; Läßt Nachtigallen fingen Und Glaubenshähne krähn.

Schafft Kräfte ber Entzweiung, Läßt Thorheit herrschen lang, — Doch giebt auch zur Befreiung Der Beisheit Kraft und Drang. Der Frühling heilt bie Schäben Die uns ber Winter schlug; Beisheit spinnt gold'ne Fäben Aus Thorenwahn und Trug.

Du forsche nicht vergebens Rach bieser Schöpfung Sinn: Zieh' aus dem Schmerz des Lebens Auch Deinen Glückzgewinn!

Mirza-Schaffy! nun werbe vernünftig Laß Deines Wesens Unstätigkeit — Zu ernsterem Geschäfte künftig Berwende Deine Thätigkeit!

Sieh Mirza-Habshi-Aghaffi\*) an, Bas bas ein herr geworben ist! Bar früher ein ganz gemeiner Mann, Bie er jest behangen mit Orben ist!

Drum wibme Deine Kräfte bem Staate, Für ben sie sonst verloren sind, Beil meist die größten Herrn im Rathe Zugleich die größten Thoren sind.

<sup>\*)</sup> Damals Großbegier bon Berfien.

Ich sprach: viel Andre werden schon Geschickt zu solchem Platz sein, Doch schwerer dürste für meine Berson Ein passender Ersatz sein.

Darum: zeigst Du mir einen Mann, Der jetzt im Rathe Stimm' und Sitz hat, Und solche Lieder singen kann Wie ich, und meinen Geist und Witz hat:

So lasse ich meine Unstätigkeit, Lasse Trinken, Singen und Dichtung, Und gebe meiner Thätigkeit Sofort eine andere Richtung.

## Lieder

jum Tobe bes Weines und irbifder Glückfeligkeit.

Becherrand und Lippen Sind Korallenklippen, Bo auch die gescheitern Schiffer gerne scheitern. Rackert.

Aus dem Feuerquell des Beines, Aus dem Zaubergrund des Bechers Sprudelt Gift und — füße Labung. Sprudelt Schönes und — Gemeines: Rach dem eignen Werth des Zechers, Rach des Trinkenden Begabung!

In Gemeinheit tief versunken Liegt der Thor, vom Rausch bemeistert; Benn er trinkt — wird er betrunken, Trinken wir — find wir begeistert! Sprühen hohe Wipesfunken, Reden wie mit Engelzungen, Und von Gut sind wir durchdrungen, Und von Schönheit sind wir trunken!

Denn es gleicht ber Wein bem Regen, Der im Schmutze selbst zu Schmutz wirb, Doch auf gutem Acer Segen Bringt und Jebermann zu Nutz wirb!

Mein Lehrer ist Hafis, mein Bethaus ist die Schenke, Ich liebe gute Menschen und stärkende Getränke; Orum bin ich wohl gelitten in den Kreisen Der Zecher, und sie nennen mich den Weisen. Komm' ich — da kommt der Weise! sagen sie; Geh' ich — schon geht der Weise! klagen sie; Geh' ich — wo steckt der Weise! klagen sie; Bleib' ich — in lust'ger Weise schlagen sie Laut Glas an Glas. Drum bitt' ich Gott den Herrn, Daß er stets Herz und Fuß die rechten Pfade lenke Weitab von der Woschee und allen Bonzen sern Metn Herz zur Liebe sühre und meinen Fuß zur Schenke; Daß ich dem Wahn der Menschen und ihrer Dummheit serne

Das Käthsel meines Daseins im Becher Weins ergründe, Um Wuchse der Geliebten das All umfassen lerne, Un ihrer Augen Glut zur Andacht mich entzünde. O, wonniges Empfinden! o, Andacht ohne Ramen! Wenn Kolchis' Feuerwein mir Mark und Blut durchsbrungen,

3ch bie Geliebte halte und fie halt mich umschlungen, Beseligt und beseligend — so möcht' ich fterben! Umen.

Die Weise guter Zecher ist In früh' und später Stunde, Daß alter Wein im Becher ist, Und neuer Wit im Munde — Denn wo man Eins davon entbehrt, Da ist das Andre auch nichts werth — Das Eine steht zum Andern.

Fe mehr wir uns vertieft im Wein, Je höher steigt ber Geist uns — Der Bart ber Weisheit triest von Wein, Die ganze Welt umkreis't uns Bersunken ganz in Trunkenheit, Und trunken in Bersunkenheit, In Wein, Gesang und Liebe! Die Weisen beim Pokale stehn Hoch über ber Gemeinheit, Wie Berge überm Thale stehn In himmelhoher Reinheit — Die Berge färbt bes Himmels Licht, Uns wiederstrahlt bas Angesicht Im Glanz der vollen Becher!

Sagt, was die Welt im Tausch uns giebt Für unser lustig Leben! Die Wonne, die ein Rausch uns giebt, Wer mag uns Bessres geben? Nur Eins kenn' ich, das schöner ist: Wenn Du, Hafisa! bei mir bist, Wit Küssen und mit Scherzen!

Und weil so turz das Leben ift, Muß stets der Weisen Ziel sein: Des Glücks, das uns gegeben ist, Kann nimmermehr zuviel sein! Drum Kind, laß alle Strupel sein, Und steig herab in unsre Reih'n Wie in's Gebirg die Sonne!

Mullah, rein ist ber Wein, Und Sünd' ist's, ihn zu schmäh'n — Mögst Du tabeln mein Wort, Mögst Du Wahrheit brin seh'n!

Richt bas Beten hat mich Zur Moschee hingeführt: Betrunken hab' ich Mich vom Wege verirrt!

Senem Tage zum Gebächtniß Sei ein langer Trunt gemacht, Wo vom Bethaus in die Schenke Ich den ersten Sprung gemacht!

War verbummt in blinder Demuth, War gealtert wie ein Greis — Aber Wein, Gesang und Liebe Hat mich wieder jung gemacht!

Trint, Mirza=Schaffy! berausche Dich in Liebe, Sang und Wein! Rur im Rausch find Deine Lieber So voll Glut und Schwung gemacht!

Wie die Nachtigallen an den Rosen nippen,
— Sie find klug und wiffen, daß es gut ift! —
Rezen wir am Weine unfre losen Lippen,
— Wir find klug und wissen, daß es gut ift! —

Wie die Meereswellen an den Felsenklippen,

— Wenn das sturmbewegte Meer in Wuth ist — Breche schäumend sich der Wein an unsern Lippen,

— Wir sind klug und wissen, daß es gut ist! —

Wie ein Geisterkönig, ohne Fleisch und Rippen,
— Weil sein Wesen eitel Duft und Glut ift, — Zieh' er siegreich ein durch's Rosenthor der Lippen,
— Wir sind klug und wissen, daß es gut ift! —

Wo man fröhlich versammelt in trausicher Runde
ist,
Ohne zu achten, od's früh oder spät an der Stunde
ist —
Wo der Becher von Wein überstießt, und die Lippe
von With,
Und ein rosiges Kind mit den Zechern im Bunde ist:
Gerne dort weilst Du, o Mirza-Schaffy! wo die
Weisheit
Hinter den Ohren nicht seucht, und nicht troden im
Munde ist.

Woran erkennest Du die schönsten Blumen? An ihrer Blüthe!

Woran erfennest Du die besten Beine? Un ihrer Gute!

Woran erkennest Du die besten Menschen? Un bem Gemuthe!

Woran erkennest Du den Scheich und Mufti? An der Kapute!

Die Antwort, Freund, ist richtig — geh' und mache Sie Dir zu Rute!

9.

Im Winter trink' ich und singe Lieber Aus Freude, daß der Frühling nah ist — Und kommt der Frühling, trink' ich wieder Aus Freude, daß er endlich da ist.

Berbittre Dir das junge Leben nicht, Berschmähe, was Dir Gott gegeben, nicht!

Berschließ Dein Herz ber Liebe Offenbarung Und Deinen Mund bem Trank ber Reben nicht!

Sieh, schönern Doppellohn, als Wein und Liebe, Bent Dir die Erbe für Dein Streben nicht!

Drum ehre sie als Deine Erbengötter, Und andern hulbige baneben nicht!

Die Thoren, die bis zu dem Jenseits schmachten Sie laffen leben, boch fie leben nicht.

Der Mufti mag mit Höll' und Teufel drohen, Die Beisen hören bas und beben nicht.

Der Mufti glaubt, er wisse Alles beffer, Mirza-Schaffy glaubt bas nun eben nicht!

D felig, wem von Urbeginn Im Schicksalsbuch geschrieben ist, Daß er bestimmt zu leichtem Sinn, Bum Trinken und zum Lieben ist!

Der Zorn bes Bonzen ftört ihn nicht, Moscheendust bethört ihn nicht, Ob er allein — beim Becher Wein, Ob er beim Lieb geblieben ist!

Solch Loos ift Dein, Mirza:Schaffy! Genieß es ganz und klage nie! Denk beim Pokal — baß stets die Zahl Der Wochentage sieben ist! Um ersten Tag beginnt der Lauf Und erst am letzten hört er auf — Wie's kommt, so geht's — bedenke stets, Daß Glück nicht aufzuschieben ist!

Ein leichter Sinn, ein frohes Lieb Ist Alles was Dir Gott beschieb; Drum laß ben Wahn — verfolg die Bahn, Auf die Dein Fuß getrieben ist!

Euch mißfällt mein Dichten, weil ich Immer nur bas Eine finge? Rur von Rosen, Lenz und Liebe, Nachtigall und Weine finge?

Was ist schöner: daß ber Sänger Frelicht, Nacht und Lampe preist — Ober daß er von der Einen Sonne ew'gem Scheine singe?

Und wie eine Sonne gieß' ich Meine Lieberstrahlen aus, Beil ich immer nur bas Schöne, Riemals das Gemeine singe. Mögen andere Lieber rühmen Kampf, Moschee und Fürstenglanz — Nur von Rosen, Wein und Liebe Sollen immer meine fingen!

D, Mirza=Schaffh! wie lieblich Duftet's aus ben Berfen her! Denn so schön wie Deine Lieber Kann ein Andrer keine fingen!

Trinkt Bein! das ist mein alter Spruch Und wird auch stets mein neuer sein, Kaust Euch der Flasche Weisheitsbuch, Und sollt es noch so theuer sein!

Als Gott ber Herr die Welt erschuf, Sprach er: ber Mensch sei König hier! Es soll bes Menschen Haupt voll Wig, Es soll sein Trank voll Feuer sein!

Dies ift ber Grund, daß Abam bald Bom Paradies vertrieben ward: Er floh den Wein, drum konnt' es ihm In Eben nicht geheuer sein! Die ganze Menschheit warb vertilgt, Nur Noah blieb mit seinem Haus, Der Herr sprach: weil Du Wein gebaut, Sollst Du mein Knecht, mein treuer sein!

Die Wasserrinker seien jetzt Ersäuft im Wasser allzumal, Nur Du, mein Knecht, sollst aufbewahrt In hölzernem Gemäuer sein!

Mirza=Schaffy! Dir ward die Wahl In diesem Falle nicht zur Qual; Du hast den Wein erfürt, willst nie Ein Wasserungeheuer sein:

Wir fagen noch fpat beifammen Der alte Wirth und ich; Des Beines beilige Flammen Ergoffen fich über mich; Die reine Glut ber Rugend Mir wieberzugeben schien er -Rie fühlt ich fo die Tugend Des rothen Rachetiner. 3ch tonnt' im füßen Drang Rur immer schlürfen und nippen. Es murben zu Gefang Die Worte meiner Lippen; Wie Abam por bem Kalle. So ichwamm ich in Entzuden, Und wünschte, ich fonnte Alle Auf Erben mitbeglüden.

Sprach ich zum Birth: ich wollte Ich könnte in Wein zersließen!
Mein stüssiger Körper sollte
Ju's Weltmeer sich ergießen!
Und sollte das Meer erfrischen,
Und sollt' es mit Weisheit würzen,
Dann sollte in's Meer zu den Fischen
Die ganze Welt sich stürzen:
Die Schulen und Moscheen,
Die heiligen, die Wunder
Die alle darin zu sehn,
Der ganze alte Plunder
Der sollte untergehn!

Ich wollte Alles auf Erben Befreien aus seiner Haft, Es sollte zu Wasser werden Die ganze Wissenschaft — Sie sollte untergehen, Und wieder auferstehen In neuer Glut und Kraft!

D laß, Mirza-Schaffh!
— So sprach der alte Weinwirth — Laß Deine Phantasie,

Und bis Dein Leib zu Wein wird, Bis Deine Glieber zerfließen, Bu würzen bes Weltmeers Fluth: Laß sich in Dich ergießen, Des Weines heilige Glut! Laß alle frommen Thoren In Nüchternheit versinken; Kein Tropfen geht verloren Bon dem, was Weise trinken!

Wähne Niemand sich ben Beisen Im Genuß bes Beins vergleichbar; Denn was wir im Trunke preisen, Bleibt ben Thoren unerreichbar!

Durch ben Bein zum Blumenbeet Bird die Phantasie verwandelt, Drin der Odem Gottes weht, Drin der Geist der Schönheit wandelt.

Blumen blüben uns zu Füßen, Uns zu häupten glüben Sterne — Jene aus ber Nähe grußen, Diese grußen aus ber Ferne!

Welch ein liebliches Gewimmel! Freude blüht auf jedem Schritt mir — Und den ganzen Sternenhimmel, Sammt den Blumen, trag' ich mit mir!

Trink' nie gedankenlos, Und nie gefühllos trinke — Mach' Dich nicht allzugroß, Und nie zu tief versinke Wenn vor Dir, goldnen Scheines Ein voller Humpen blinkt: Der ist nicht werth des Weines, Der ihn wie Wasser trinkt!

Es liegt im Wein die Kraft Des Schaffens, der Zerstörung; Zur Quelle wird sein Saft Der Weisheit wie Bethörung — Doch, ob er Diesem Reines, Und Jenem Trübes bringt: Der ist nicht werth des Weines, Der ihn wie Wasser trinkt!

Wenn Mirza-Schaffy ben Becher erhebt, Einen Wit im Munde. Wie sich freudig das Herz der Zecher erhebt In der jauchzenden Aunde! Sie fühlen es, daß für die Tollheit der Welt Sich zu jeglicher Stunde Aus dem Geiste des Weines ein Rächer erhebt Mit der Weisheit im Bunde!

# Tieber und Sprüche ber Weisheit.

Auf das empfindsame Boll hab' ich nie was gehalten; es werben, Rommt die Gelegenheit, nur schlechte Gefellen baraus. Goethe.

Romm, Jünger, her! ich will Dich Beisheit lehren Du follft des Dafeins Berth erkennen lernen — Du follft zum echten Glauben Dich bekehren, Das Wahre von dem Falschen trennen lernen:

Die Lehre, wie bes Wahns, ber Thorheit Klippen Klug zu umgeh'n, soll Dir im Liebe werben — Wohlrebenheit und Anmuth Deinen Lippen, Und Deinem Herzen Glück und Friede werben!

Fort aus ber alten Satzung dumpfen Räumen Will ich ben Fuß zu besserm Streben führen — Bei Wein und Liebe, unter Rosenbäumen Sollft Du ein neues, schön'res Leben führen! Und wenn Du übst was meine Lieber predigen, So sollst Du's offen, frohen Muthes üben: — Der Heuchelei, des Truges Dich entledigen, Und im Geheimen nichts als Gutes üben!

Kein Schwert hab' ich, die Thoren zu bekehren; Wer Weisheit übt, legt Andern keinen Zwang auf; Wein Joch ist leicht — der Kern von meinen Lehren Löst sich in Wein, in Liebe und Gesang auf.

Unenblich ift ber Schönheit Zauberfreis, Unenblich sehnsuchtsvollen Dranges bleiben Die Menschenherzen — boch wird steis ber Preis Den Zaubertönen bes Gesanges bleiben!

Es sucht ber echte Weise, Daß er das Rechte finde: Jung wird er nicht zum Greise, Alt wird er nicht zum Kinde!

Der Winter treibt keine Blüthe, Der Sommer treibt kein Gis — Bas früh Dein Herz durchglühte, Das ziemt Dir nicht als Greis!

Jung sich enthaltsam preisen, Alt toll von Sinnen sein, Wird nie des wahren Weisen Rath und Beginnen sein!

Her die Wahrheit liebt, der muß
Schon sein Pferd am Zügel haben —
Wer die Wahrheit benkt, der muß
Schon den Fuß im Bügel haben —
Wer die Wahrheit spricht, der muß
Statt der Arme Flügel haben!
Und doch singt Mirza=Schaffy:
Wer da lügt, muß Prügel haben!

## 4. ,

Mag bei bem Reben ber Wahrheit auch große Gefahr fein,

Immer doch, Mirza-Schaffy, mußt Du ehrlich und wahr sein —

Darfft nicht zum Frelichte werben im Sumpfe ber Lüge,

Denn alles Schöne ist wahr, und bes Schönen kunnst Du nie baar sein!

Doch zu jeglicher Strafe und Unbill Kuger Bermeibung

Heibung:

Gleichwie die Tranbe mit föstlichem Tranke gefüllt ift,

Und boch von Laube und grünem Geranke umhült ift.

Soll ich lachen, soll ich Kagen, Daß die Menschen meist so dumm sind, Stets nur Fremdes wiedersagen Und in Selbstgebachtem stumm sind!

Nein, den Schöpfer will ich pretsen, Daß die Welt so voll von Thoren, Denn sonst ginge ja der Weisen Klugheit undemerkt verloren!

Ein Schriftgelehrter kam zu mir und sprach: "Mirza-Schaffy, was benkst Du von bem Schach? Ist ihm die Beisheit wirklich angeboren, Und ist sein Blick so groß wie seine Ohren?"

— Er ist so weise, wie sie Alle sind, Die Träger bes Talars und ber Kapute; Er weiß, wie ehrsurchtsbumm bas Bolk und blind, Und biese Dummheit macht er sich zu Rute! —

Die Distel sprach zur Rose: Was bist Du nicht ein Distelstrauch? Dann wärst Du boch was nütze, Dann fräßen Dich die Esel auch!

Bur Nachtigall die Gans sprach: Bas bist Du nicht ein nützlich Thier? Das, Blut und Leben opfernd, Zum Wohl der Menschen stirdt, wie wir?

Zum Dichter ber Philister Sprach: Bas nütt Dein Gefang bem Staat? Zur Arbeit rühr' die Hände, Folg' der Philister Thun und Rath! Philister, Gans und Distel, Behaltet Guren klugen Rath! Ein Jeber von Guch treibe Und thue was er immer that!

Der Eine schafft und müht sich, Der Andre fingt aus voller Bruft — So war es stets und überall Zu guter Menschen Glück und Luft.

Mirza-Schaffy! wie lieblich Ift Deiner Weisheitssprüche Klang! Du machst bas Lieb zur Rebe, Du machst die Rebe zu Gesang!

Ind liebe die mich lieben, Und haffe die mich haffen — So hab' ich's stets getrieben Und will bavon nicht laffen.

Dem Mann von Kraft und Muthe Gilt bieses als bas Rechte: Das Gute für bas Gute, Das Schlechte für bas Schlechte!

Man liebt was gut und wader, Man kof't der Schönheit Wange, Man pflegt die Saat im Ader — Doch man zertritt die Schlange.

Unbill an Ehr' und Leibe Berzeihet nur ber Schwache: Die Milbe ziemt bem Weibe, Dem Manne ziemt die Rache!

Mirza-Schaffy, wo muß ich Dich finden! Wohin hat sich Dein Fuß verloren? Wie kommt ber Sehende unter die Blinden, Wie kommt der Weise zu den Thoren?

3ch sprach: was soll das Wort mir frommen? Der Weise muß zu den Thoren gehn, Sonst würde die Weisheit verloren gehn, Da Thoren nie zum Weisen kommen.

Die Ihr so groß und klug Euch däuchtet, Mögt Ihr das Eine doch bedenken: Die Sonne selbst, wenn sie uns leuchtet, Muß ihren Strahl zur Erde senken!

Ein Jegliches hat seine Zeit, Ein Jegliches sein Ziel — Wer sich ber Liebe ernst geweiht, Der treibt sie nicht als Spiel.

Wer immer singt und immer flennt Bon Liebesglück und Schmerz, Dem fehlt was er am meisten neuut, Dem fehlt Gemüth und Herz.

Der Fromme liebt bas Schaurige, Der Leibenbe bas Traurige, Der Hoffenbe bas Künftige, Der Weise bas Bernünftige.

12.

Ein graues Auge; Ein schlaues Auge; Auf schelmische Launen Deuten die braunen; Des Auges Bläue Bedeutet Treue; Doch eines schwarzen Aug's Gesunkel Fft stets, wie Gottes Wege, dunkel!

Sollft Dich in Andacht bengen Bor jenem hohen Geift, Bon bem bie Werte zeugen, Die er Dich schaffen heißt.

Der, was Du je vollbracht, Und was Dir je gelungen, Urbilblich vorgedacht, Urbilblich vorgefungen!

Der Dich belohnt für bas, Bas finnvoll Du bereitest — Und straft, wenn Du bas Maaß Des Schönen überschreitest.

Wer biese Strafe nie, Nie biesen Lohn empfunden, Dem hat die Poesie Den Lorbeer nicht gewunden!

Ich hasse bas füßliche Reimgebimmel, Das ewige Flennen von Hölle und Himmel, Bon Herzen und Schmerzen, Bon Liebe und Ariebe, Bon Sonne und Bonne, Bon Lust und Brust, Und von allebem Was allzu verbraucht und gemein ist, Und weil es bequem, Allen Thoren genehm, Doch vernünstigen Menschen zur Bein ist.

15.

Wenn die Lieder gar zu moscheendustig Und schaurig wehn — Muß es im Kopse des Dichters sehr ideenlustig Und traurig stehn.

Wo fich der Dichter versteigt in's Unendliche, Lege sein Liederbuch schnell aus der Hand, — Bieles gemeinem Berstand Unverständliche Hat seinen Urquell im Unverstand.

17.

Der kluge Mann schweift nicht nach bem Fernen Um Rahes zu finden, Und seine Hand greift nicht nach den Sternen Um Licht anzugunden.

Sänger giebt es, die ewig stennen,
In erkünsteltem Gram sich streden,
Wimmern als ob sie stürben vor Schmerzen,
Ewig in salschen Gefühlen entbrennen,
Weil sie das rechte Gefühl nicht kennen,
Und darum auch in Anderer Herzen
Veine rechten Gefühle weden.
Hit Dich vor solcher schwindelnden Richtung,
Vor des Geschmacks und Verstandes Vernichtung!
Frisch und ureigen
Wust Du Dich zeigen,
Wie im Gefühle, so in der Dichtung.

Meibe bas füßliche Reimgeklingel, Benn Dir ber Sinn nicht zum Herzen bringt — Merke Dir, baß oft ber gröbeste Schlingel Die allerzärtlichsten Berse fingt.

20.

Wer in Bilbern und Worten in Liebestönen Zu überschwänglich ift, Zeigt, daß er dem Geifte bes wahrhaft Schönen Selbst unzugänglich ist.

Willst Du ben Geist im Gesang erspüren, Und Dich erfreuen an seinem Duft: Laß Dich nicht von eitlem Klang versühren, Suche ber Erbe Gold nicht in der Luft.

22.

Wer nicht vermag seine Lieber zu schöpfen Aus der eigenen Brust und der wirklichen Welt, Der gehört selbst zu den hirnlosen Köpfen, Denen sein hirnloses Lied gefällt.

Bute Bige wollen erbacht fein. Gute Berfe wollen gemacht fein.

Ein guter Wit barf nie Bu fehr in's Breite gehn, Soll nicht die Poesse Selbst in die Weite gehn.

Such' feine Beisheit und Erfahrung In alter Bücher Staub vertieft — Die allerbefte Offenbarung Ift: bie aus erfter Quelle trieft!

25.

Bergebens wird bie rohe Hand Am Schönen sich vergreifen, Man kann ben einen Diamant Nur mit bem andern schleifen.

Worin besteht, Mirza-Schaffy, Der Bauber Deiner Boefie?

Daß Du in Allem wahr bift Und die Natur zu wahren weißt; Daß Du in Allem klar bift Und Wort und Sinn zu paaren weißt.

Daß Du nur nach bem Rechten greifft, Und Alles recht betrachtest — Daß Du nur Diamanten schleifft, Und Kiesel nicht beachtest!

Es ist leicht, eine kluge Grimasse zu schneiben Und ein kluges Gesicht, Und gewichtig zu sagen: Dies mag ich leiben, Und Jenes nicht!

llnb weil ich Dies leiben mag, so muß es gut sein, Und Jenes nicht — Vor solchen Leuten mußt Du auf der Hut sein Mit Deinem Gedicht'

Wer seine Augen stets am rechten Orte hat, Bum rechten Sinne stets die rechten Worte hat, Der ist der wahre Dichter, der den Schlüssel, Den rechten Schlüssel zu der rechten Pforte hat!

29.

Der Rose süßer Duft genügt, Man braucht sie nicht zu brechen — Und wer sich mit bem Duft begnügt, Den wird ihr Dorn nicht stechen!

Als ich ber Weisheit nachgestrebt, Kam ich ben Thoren thöricht vor, — Und klug, ba ich wie sie gelebt — Für weise halt sich nur ber Thor!

31.

Bu bes Berftanbes und Witzes Umgehung. 3ft nichts geschickter als Augenverbrehung.

Wer Mes auf's Spiel gefet, hat sicher zu viel gefett.

33.

Des Bornes Enbe ift ber Reue Anfang.

# Tiflis.

## Berfchiedenes.

Im Basser wogt die Lilie, die blanke, hin und her, Doch irrst Du, Freund, sobald Du sagkt sie schwarzeit ja so sch ihr Juh im tiesen Meerekgrund, Ihr haupt nur wiege ein lieblicher Gedanke hin und her.

Olaten.

Wodurch ist Schiras wohl, die Stadt Berühmt mit Ros' und Wein geworden? Wodurch berühmt der Roknabad, Berühmt Wosella's Hain geworden?

Nicht ihre Schönheit war ber Grund, Biel Schöneres auf Erden giebt es — Sie sind berühmt durch Dein Gedicht, Durch Dich, Hasis! allein geworden!

Das Bonzenthum haft Du geftürzt, Und Schiras' Ruhm haft Du gegründet — Es ist durch Dich das Kleine groß, Durch Dich das Große klein geworden!

Berherrlicht hast Du Stadt und Hain, Berschönt den Strom und seine User — Durch Dich ist jeder Stein der Stadt Zu einem Edelstein geworden! Auch Tiflis ist an Schönheit reich, Hat Rosen, Wein und schmucke Mädchen — Und durch Dich selbst, Mirza-Schaffy, Ift auch ein Sänger sein geworden!

Drum soll, was Schiras burch Hafis, Tiflis burch Deine Lieber werben — Denn aller Zubehör ist Dir Im herrlichsten Berein geworben.

Die stromburchrauschte Gartenstadt, Umragt von himmelhohen Bergen, Und was darinnen blüht und lebt, Mirza-Schaffp! ist Dein geworden!

Ihr schönen Mäbchen (merkt Guch bas!) Gehört jett mir und meinem Liebe! Mein sind nun Augen, Wang' und Mund, Sammt ihrem Glanz und Schein geworben!

Bum Paradiese wird mein Lied Für Schönheit, Blumen, Wein und Liebe — Was eingeht in dies Paradies, Ift aller Sünden rein geworden! Doch eine Hölle wird es sein Für Bonzen, Kuß- und Weinverächter — Für dies Geschlecht ist jeder Bers Zur Stätte ewiger Bein geworden!

So foll durch alle Lande nun, Mirza-Schaffy! Dein Lied ertönen — Hür alles schöne Sein und Thun Ift es ein Wiederschein geworden!

Du fandtest Deine Jünger aus, Und es geschah wie du verheißen: Berühmt ist Tifis durch Dein Lied Bom Kyros bis zum Rhein geworden!

Die schönen Mädchen von Tissis Die lieben Schmuck und Zier: Ein Diadem die Stirne Schmüdt jeder jungen Dirne; Bon Sammet und Seide schier Muß Beinkleid und Gewand sein, Buntsarbig sedes Band sein, Die Füßchen sein beschuht, Und blendendweiß die Tschadren\*) — Man darf darob nicht had'ren: Es steht den Mädchen gut!

<sup>\*)</sup> Tichabra (georgifch), ein ben gangen Rorper verhullenber Ueberwurf.

Die schönen Mäbchen von Tistis
Sind ganz nach meinem Sinn!
Ich will die Schönen in
Ureigener Gestalt sehn,
Die fremden Schmuck entbehrt,
Oder von Schmuck umwallt sehn,
Der ihrer Schönheit werth!
Ein Weib, das sich nicht kleiden kann
Mag schön auch die Gestalt sein,
Ist, was kein Dichter leiden kann,
Und sollt' er noch so alt sein!

Mirza-Schaffy, leichtfinnig Flatterherz! Du wechselft Deine Liebe wie bie Lieber.

— Es lieben mich die Frauen allerwärts, Und da, wo ich geliebt bin, lieb' ich wieder!

Sie hielt mich auf der Straße an
Und fragte: "kannst Du schreiben?" — Ja! —
"So schreib mir einen Talisman!"
— Wird der Dein Weh vertreiben? — "Ja!"
Ich griff sofort zum Kalemban.
"Komm — sprach sie — treten wir ins Haus,
Dort schreibst Du mir den Talisman!"
— Und darf dann bei Dir bleiben? — "Ja!"
Mit ihr ins Haus trat ich alsdann . . . .
Wirza-Schaffy, es währte lang!
Doch: schriebst Du ihr den Talisman?
Und half Dein langes Bleiben? — Ja! —

Schlag die Tschadra zurüd! Was verhüllt Du Dich? Berhüllt auch die Blume des Gartens sich? Und hat Dich nicht Gott, wie der Blume Pracht, Der Erde zur Zierde, zur Schönheit gemacht? Schuf er all diesen Glanz, diese Herrlickeit, Bu verblühen in dumpser Berborgenheit!

Schlag die Tschadra zurück! Laß alle Welt seh'n, Daß auf Erden, wie Du Kind, kein Mädchen so schön! Laß die Augen herzzündende Funken sprüh'n, Laß die Lippen in rosigem Lächeln glüh'n, Daß Dich, holbe, kein anderer Schleier umschwebt! Als mit dem Dich das Dunkel der Nächte umwebt!

Schlag die Tchadra zurud! Solch ein Antlit sah Rie zu Stambul das Harem des Padischah — Rie säumte zwei Augen so groß und klar Der langen Wimpern seidnes Haar — Drum erhebe den Blid, schlag die Tschadra zurud! Dir selbst zum Triumphe, den Menschen zum Glüd!

Gelb rollt mir zu Füßen ber brausende Kur\*) Im tanzenden Wellengetriebe; Hell lächelt die Sonne, mein Herz und die Flur — D, wenn es doch immer so bliebe!

Roth funkelt im Glas der kachetische Wein, Es füllt mir das Glas meine Liebe — Und ich saug' mit dem Wein ihre Blicke ein — · O, wenn es doch immer so bliebe!

Die Sonne geht unter, schon bunkelt die Nacht, Doch mein Herz, gleich dem Sterne der Liebe Flammt im tiefsten Dunkel in hellster Pracht — O, wenn es doch immer so bliebe!

<sup>4)</sup> Rur = Ryros.

In das schwarze Meer Deiner Augen rauscht Der reißende Strom meiner Liebe; Komm, Mädchen! es dunkelt und Niemand lauscht — D, wenn es doch immer so bliebe!

Daß Du am Abend zu mir kommst, Wird sehr zu Deinem Frommen sein. Wenn Du am Worgen lieber kommst, Es soll Dir unbenommen sein — Komm' Du zu irgend einer Zeit, Wirst allezeit willkommen sein!

Es hat der Schach mit eigner Hand Ein Manifest geschrieben, Und alles Bolt im Farsenland\*) Ift staunend stehn geblieben.

"Bie klug der Sinn, wie schön das Wort!" So scholl es tausendtönig — Wan jubelt hier, man jubelt dort: "Heil, Heil dem Farsenkönig!"

Mirza-Schaffy verwundert stand, Das Schreien war ihm widrig; Er sprach: Denkt man im Farsenland Bon Königen so niedrig?

Stellt man so tief im Farsensand Der Fürsten Thun und Treiben, Daß man erstaunt, wenn mit Berstand Sie handeln oder schreiben?

<sup>\*)</sup> Farfenland - Perfien. Die Berfer nennen fich felbft Farfi.

Dies soll Euch jetzt als neuestes Gebot Berkündigt werden:

Es soll auf Erben nicht mehr ohne Roth Gefündigt werben!

Bo nicht ein füßer Mund, ein schönes Auge Berlangen weckt, —

Da foll ben Sündern alle Gnade nun Gekündigt werben!

Jedweder Mund, ber fich in schlechten Ruffen Berfündigt hat,

Rann nur durch eine Flut von echten Ruffen Entfündigt werden!

## Un fatima.

D Mädchen, Dein beseligend Angesicht Uebt größere Wunder als das Sonnenlicht! Die Sonne kann uns nicht mit Glut erfüllen, Wenn Nacht und Wolken ihren Glanz verhüllen, Sie muß in ganzer Majestät sich zeigen In uns die Glut zu weden die ihr eigen.

Dich aber, Mäbchen, brauch' ich nicht zu sehn, Um ganz in Glut und Wonne zu vergehn: So strahlend lebt Dein Bilb in meinem Junern. Ich brauche blos mich Deiner zu erinnern.

Ich glühe für Dich — aber kalt bleibst Du, Und selber ruhig — raubst Du meine Ruh.

D, fühle felbst die Glut die Du entfachst, Sei felbst so glüdlich wie Du glüdlich machft!

Thu' nicht so sprobe, schones Kind, Wenn ich noch spät vorübergeh' Und fasse Dein weiches Händchen lind Und heimlich einen Ruß erfleh' —

Der Dir so schöne Hulbigung Gebracht in reinem Liebesschmuck, Der braucht wohl nicht Entschulbigung Für einen Kuß und Händebruck.

Es wird ein jeber Ruß von Dir Ein klingend Lieb in meinem Mund — Und jeber Händebruck giebt mir Zu einem neuen Kusse Grund!

Ein liebeleeres Menschenleben Ift wie ein Quell, versiegt im Sand, Beil er ben Weg zum Meer nicht sand Wohin die Quellen alle streben.

13.

Sprich nicht von Zeit, sprich nicht von Raum Denn Raum und Zeit find nur ein Traum, Ein schwerer Traum, ben nur vergißt Wer burch bie Liebe glücklich ift!

Es breb'n bie Welten fich im Rreife, Sie wanbeln ftets bie alten Gleife.

Es geht bie Menschheit ihre Bahn Bum Grabe, wie fie ftets gethan.

Es blüht die Blume wunderbar Und welkt wie einst und immerdar.

Berstörend ist bes Lebens Lauf, Stets frißt ein Thier das andre auf.

Es nährt vom Tobe fich bas Leben, Und bies muß jenem Rahrung geben.

Ein ewig Berben und Bergehn Bie fich im Preis bie Belten breh'n.

Ein Kreislauf, ber zum Wahnfinn triebe, Gab' ihm nicht Licht und Sinn die Liebe!

Sft ein Big Dir zur rechten Stunde gekommen, So antwortet Jeber, ben Du nie gefragt haft: Du haft mir bas Wort aus bem Munbe genommen, Dft hab' ich gebacht, was Du mir gesagt haft!

Mirza-Schaffy, bas ift Dein Beschäft fo, Bas die Andern denken, das schreibt Deine Sand-Manch fernigen Big umichließt jebes heft fo, Und all' Deine Wipe find einzig im Land!

Rach einem hohen Ziele streben wir,

So ich wie Du!

Uns in Gefangenschaft begeben wir,

So ich wie Du!

In mein Berg fperr' ich Dich - Du mich in Deines, Getrennt und boch vereint fo leben wir,

So ich wie Du!

Dich fing mein Big — und mich Dein schönes Auge, Und wie zwei Fisch' am Angel schweben wir,

So ich wie Du!

Und doch den Fischen ungleich — durch die Lüfte Uns wie ein Ablerpaar erheben wir,

So ich wie Du!

So fingt Mirza-Schaffy: wir wollen forglos In ber Gefahr sein — Im Bund mit Wein, mit Rosen und mit Frauen Des Kummers baar sein!

Mag Heuchelei mit Hochmuth sich verbünden, Bosheit mit Dummheit — Wir aber wollen eine geisterles'ne Geweihte Schaar sein!

Borläufer der Erlöfung, Tempelftürmer Des Aberglaubens — Berkündiger der Wahrheit, die einst Allen Wird offenbar sein!

Digitized by Google

Ein Schwert ist unser, schärfer als das schärfste Schwert von Damaskus — Und wo es trifft, da wird geheilt den Blinden Der schwarze Staar sein!

Wir reißen Sonne, Mond und Sterne nieder, Es soll ihr Feuer Im Liede glühn, und Opferslamme auf der Schönheit Altar sein!

So wandeln wir einher mit froher Botschaft, Und nichts hinfort Soll uns Verfängliches, als schöne Augen Und schönes Haar sein!

- "Enblich wird es mir zuwider Dieses ew'ge Minnespiel! Immer hallen Deine Lieber Nur von Wein und Liebe wieder, Was zuviel ift, ist zuviel!"
- Kannst Du Bessers mir geben? Zeige mir ben Weg, bas Ziel; Gut, weiß ich, ist all mein Streben, Und in diesem Jammerleben Ist bes Guten nie zuviel!

Sott hieß die Sonne glühen Und leuchten durch alle Welt; Er hieß die Rose blühen Auf duftigem Blumenfelb.

Er hieß die Berge fich thurmen Und über die Lande erheben — Ließ Winde wehen und fturmen, Schuf vielgestaltiges Leben.

Er gab ben Bögeln Gefieber, Dem Meere sein ewiges Rauschen, Mir gab er sinnige Lieber, Guch Ohren, ihnen zu lauschen!

Und was die Sonne glüht, Bas Wind und Welle fingt, Und was die Rose blüht, — Bas auf zum Himmel klingt Und was vom Himmel nieder: Das weht durch mein Gemüth, Das klingt durch meine Lieder!

Die Geschichte von der schönen Chanin fatme.

Es schaute aus üppigem Frauengemach Die schöne Chanin den Hof entlang. Wo unter schattigem Blätterdach Aus Marmor hoch die Fontane sprang — Es war unter allen Harensfrauen So schön wie Fatme keine zu schauen: Das Auge so groß, so klein der Mund, Der Wuchs so schlänk, der Arm so rund — Wer sie sah, blieb im Zauber verloren, Sie war zum Bezaubern geboren.

Urplöglich ein Schrei ihren Lippen entfuhr, Und das Auge war wie umnachtet: Sie sah, wie unten im Hausesslur Ein Sklav ein Lämmlein schlachtet — Die Chanin stand in Thränen zerslossen, Als würde ihr eigenes Herzblut vergossen. Und wie fie noch fo wehmuthsvoll Für bas arme Lämmlein litt, — Dit gefreuzten Armen und bemuthsvoll Ru ihr eine Sklavin tritt, "Hat bas Gift gewirkt?" fragte Fatme fonell -Die Sklavin nickt und zittert — Doch der Chanin Auge blickt wieder hell: "Der hab' ich bie Freude verbittert! Run mag er sich winden und grämen, Ich will mich der That nicht schämen! Selbft lieber wollt' ich tobt fein, Mls von folder Buhlin bedroht fein! Warum hat er fie hergebracht, Daß fie mein Glud verscheuchte -Ach will, daß in ber Haremsnacht Rur ein Geftirn ihm leuchte!"

Und sie wischt aus dem Auge die Thräne, Blick rachegefättigt und munter In den schattigen Hofraum hinunter. Im Hofe springt die Fontane, Und wirst ihren bligenden Silberstaub Bis hoch an der Bäume grünes Laub.

Es lag so schwül und schwer in der Luft, Bon ferne zog ein Gewitter her — Aus den Bäumen weht' es wie Grabesduft, Und auch der Chanin ward schwül und schwer. Sie wankte dem weichen Lager zu, Sie suchte Ruh und fand nicht Ruh.

Sie barg in ben Polftern ihr heiß Gesicht, Sie wollte ichlafen und konnte nicht.

Bum Divan der Beziere mußt' ich kommen, So war des Schach's Befehl — Mirza! jeht sag' ob dem, was Du vernommen, Dein Urtheil ohne Hehl!

Ich sprach: ich will Dir sagen, was ich sühle, Ich mach' es Dir kein Hehl! Ich höre das Geklapper einer Mühle, Doch sehe ich kein Wehl!

Mirza-Schaffy! liebliche Biene, Lange bist Du umbergeslogen, Haft von Rosen und Jasmine Nektar und füße Düste gesogen; Höre jeht auf zu wandern Bon einer Blume zur andern — Rehr' mit dem Gesieder Deiner duftigen Lieber, Kehr' mit all' Deinem Honigseim Heim, zur Geliebten heim.

# Mirza = Jussuf.

In ber Kritit macht man bie Probe, Berfe in Profa aufgulöfen, und nimmt ben Brunbfat an, bat, was in Brofa Unfinn ift, es auch in Berfen fein muffe. Berder.

Eine alte Geschichte in neue Reime gebracht.

S hat Mirga-Ruffuf ein Lied geschrieben Bon zweier Menfchen Gebnen und Lieben: Wie fie erft in Bunichen und Soffen geschwommen, Dann wild für einander entbrannt sind -Wie Beibe erft um ihr Berg gekommen, Dann gekommen um ihren Berftand find -Wie bas Schicffal Beibe getrennt hat, Ganz rein und unverschulbet -Bie er für fie geflennt bat, Und fie für ihn gebulbet. Dazwischen tommt viel Monbenschein, Biel traurig Sterngefunkel, Und fluge Quellen murmeln brein Im graufigen Balbesbunkel. Dann wirb ein fühner Sprung gemacht, Man glaubt fie werben zusammengebracht -

Da naht das Schickal trüb und schwer Und wirst sie wieder hin und her. Er trägt sein Loos in Demuth, Sie harrt und hofft — er seufzt und flennt Wie man das schon von Alters kennt. So schwimmen sie Beide in Wehmuth, Bis Allah's Herz gerührt wird Bon dem vielen Flennen und Leiden, Und das Paar zusammengeführt wird Um nimmermehr zu scheiden.

Gemüthlich nennt ihr biesen Dichter? Ja, ja! in seinen Bersen spricht er Biel von Gemüth, ist fromm und zart, Ein keuscher Joseph ohne Bart. Drum hält die Welt ihn auch gewöhnlich Für so gemüthlich; — boch persönlich Ist so gemüthlich; — boch persönlich Ist er ein Schlingel eig'ner Urt, Ein Grobian von unten dis nach oben. Und das ist noch zumeist an ihm zu loben! Wär' er so zart wie seine Lieder, So ohne Sinn:

Seht Mirza-Jussuf an, wie er gespreizt einhergeht: So faltet er die Stirn, wenn er gedankenschwer geht Er findet Alles schlecht, sich selbst nur gut und löblich, Und schinnst auf alle Welt, weil sie nicht geht wie er geht!

Es ist die Art des Ochsen, daß er einen schweren Gang hat,

Und daß sein Brüllen stets unangenehmen Rlang hat —

Doch: giebt ihm das ein Recht, die Nachtigall zu schmähen,

Weil fie so leicht Gefieber und wundersüßen Sang hat?

Was Mirza-Jussuf boch Ein kritischer Gesell ist! Der Tag gefällt ihm nicht, Weil ihm ber Tag zu hell ist.

Er liebt die Rose nicht, Beil Stachel sie und Dorn hat, Und liebt den Menschen nicht, Beil er die Rase vorn hat!

Er tabelt Alles rings, Was nicht nach seinem Kopf ist — Merkt Alles in der Welt, Nur nicht, daß er ein Tropf ist! 9\* So liegt er immer mit Natur und Kunst im Kampf, So treibt es Tag und Nacht ihn Durch blauen Dunst und Dampf!

Mirza-Schaffy belacht ihn Mit schelmischem Gesicht, Und macht aus seiner Bitterkeit Das füßeste Gedicht!

Laß, Mirza-Jussuf, Dein Schmollen jett! Ich bin zu munter, um Dir zu grollen jett! Statt Haß auszusäen, wie Du es thust, Schlürf ich ein meinen Becher, ben vollen, jett.

Schon genug bist Du bestraft in ber Welt hier, Daß nichts Dir behagt, nichts gefällt hier — Und ist doch für Jeben, der zu genießen weiß, Alles so herrlich gemacht und bestellt hier!

Was ist boch Mirza-Jussuf ein vielbeles ner Mann! Balb liest er ben Hafis, balb liest er ben Koran, Balb Disami und Chakani, und balb ben Gulistan-Hierstiehlt er sich ein Bild, und eine Blume bort, Hier einenschönen Gedanken, und bort ein schönes Wort-Bas schon geschaffen ist, das schafft er wieder um. Die ganze Welt setzt er in seine Lieder um, Und hängt zu eig'nem Schmuck fremdes Gesieder um. Damit macht er sich breit und nennt das Poesie.

Wie anders bichtet boch und lebt Mirza-Schaffy! Ein Leuchtstern ist sein Herz, ein Garten seine Brust, Wo Alles glüht und dustet von frischer Blüthenlust.

Digitized by Google

Und bei des eig'nen Schaffens urwüchsiger Gewöhnung Bergißt er auch den Klang, die Formvollendung nicht; Doch übersieht er ob der Reime süßer Tönung, Des Dichters eigentliche, erhab'ne Sendung nicht. Den Mangel an Gehalt ersetzt ihm die Berschünung Des Lieds durch Blumenschmuck und seine Wendung nicht.

Für Schlechtes und Gemeines befehrt ihn zur Berföhnung

Des Wortes Flitterftaat, die Form und Enbung nicht.

Lieber Sterne ohne Strahlen, Als Strahlen ohne Sterne — Lieber Kerne ohne Schalen, Als Schalen ohne Kerne — Geld lieber ohne Taschen, Als Taschen ohne Geld — Wein lieber ohne Flaschen, Als umgekehrt bestellt!

## Bafifa.

Bieb' ohne Buft — welch' eine Bein! Buft ohne Riebe — wie gemein! Die Beiben aber im Berein Semahren uns bas hochfte Sein. Danmer.

D, wie mir schweren Dranges Das Herz im Leibe bebt, Wenn sie so leichten Ganges An mir vorüber schwebt!

Herab vom Rüden weht Ein blendend weißer Schleier; Durch ihre Augen geht Ein wunderbares Feuer; Die schwarzen Loden wühlen Um ihres Nadens Fülle; Der Leib, der Busen fühlen Sich eng in ihrer Hülle. All überall Bewegung, All überall Entzüden, Daß sich in toller Regung Die Sinne mir berüden,

Daß wunderbaren Dranges Das Herz im Leibe bebt, Wenn sie so leichten Ganges An mir vorüber schwebt! Rarzissen blüh'n und Rosen Am himmelblauen Kleibe, Darunter slammen Hosen Bon seuerrother Seibe — Die kleinen, zarten Füße, Die weichen, seinen Hände, Der Mundrubin, der süße, Der Zauber ohne Ende!

D, wie mir schweren Dranges Das Herz im Leibe bebt, Wenn fie so leichten Ganges An mir vorüber schwebt!

Das Lied von der Schönheit.

Ich sang auf bem Basar Ein Lieb von Deiner Schöne, Und wer es hörte, war Entzückt von Deiner Schöne.

Tataren, Perser, Kurben Und Hatts") schlaue Söhne, Moslem und Christen wurden Gerührt von Deiner Schöne.

Es waren Sänger borten, Die merkten Sinn und Töne, Und singen jetzt allerorten Das Lied von Deiner Schöne.

<sup>&</sup>quot; Armenier.

Der Schleier ist zerrissen, Daß sich Dein Blid gewöhne, Denn alle Leute wissen Das Lieb von Deiner Schöne.

Und flieht Dein Reiz — o, daß dies Wort Im Alter Dich versöhne! Man singt boch fort und immerfort Das Lied von Deiner Schöne!

Wenn zum Tanz die jungen Schönen Sich im Mondenscheine dreh'n, Kann doch keine sich so lieblich Und so leicht wie meine dreh'n!

Daß die kurzen Röde flattern, Und darunter, roth bekleidet, Leuchtend wie zwei Feuerfäulen Sich die schlauken Beine dreh'n!

Selbst die Weisen aus der Schenke Bleiben steh'n vor Lust und Staunen, Wenn sie spät nach Hause schwankend Sich berauscht vom Weine dreh'n! Auch ber Muschtahib\*), ber fromme, Mit ben kurzen Säbelbeinen, Spricht: so lieblich wie Hafisa Kann im Tanz sich keine breh'n!

Ja, vor biefer Anmuth Zauber, Bor Hafifa's Tanzesreigen, Bird fich noch berauscht die ganze Gläubige Gemeine breh'n!

Und was in ber Welt getrennt lebt Durch verjährten Sektenhaber, Bird sich hier versöhnt mit uns in Liebenbem Bereine breh'n!

- D, Mirza-Schaffy! welch' Schauspiel, Benn die alten Kirchensäulen Selber wanken, und fich taumelnd Um Hafisa's Beine breh'n!
- \*) Dberpriefter ber Schitten.

Neig', schöne Knospe, Dich zu mir! Und was ich bitte, das thu' mir! Ich will Dich pflegen und halten; Du sollst bei mir erwarmen, Und sollst in meinen Armen Zur Blume Dich entfalten!

5:

Ei Du närrisches Herz, Das Dich klagend gebeugt haft! Du bejammerst ben Schmerz, Den Du selber erzeugt hast! Du verzweiselst in Gesahr heut, Und suchst selbst boch die Gesahr! Und ich kenne Deine Narrheit, Und bin selbst ein solcher Narr!

Ein Blid des Aug's hat mich erfreut — Der Zauber bieses Augenblids Birkt immersort in mir erneut Ein leuchtend Wunder des Geschids.

Drum eine Frage stell' ich Dir, Horch hulbvoll auf, mein füßes Leben: Galt jener Bild des Anges mir, So magst Du mir ein Zeichen geben!

Und barf ich Deinem Dienst mich weih'n, Und bist Du meinem Arm erreichbar: So wird mein Herz voll Jubel sein, Und meiner Freude nichts vergleichbar!

Dann leb' ich fort burch alle Zeit Im Wunderleuchten des Geschicks, Den Augenblick der Seligkeit, Die Seligkeit des Augenblicks!

**E**s ragt ber alte Elborus So hoch ber Himmel reicht; Der Frühling blüht zu seinem Fuß, Sein Haupt ist schneegebleicht.

Ich felbst bin wie ber Elborus In seiner hehren Ruh, Und blühend zu bes Berges Fuß Der schöne Lenz bift Du!

Auf bem Dache stand sie als ich schied, Mit Gewand und Loden spielt ber Wind — Sang ich scheidend ihr mein letztes Lied: Nun leb' wohl, Du wundersüßes Kind! Muß ich von dannen gehn, Doch auf Wiedersehn Venn das Hochzeitsbett bereitet steht!

Ein Kameel beladen bring' ich Dir, Reichen Stoff zu Pleibern und Schalwar\*), Aechte Chenna\*\*) zu der Finger Zier, Schmud und Rarben für Dein Ambrahaar, Feines Seibenzeug, Sammet did und weich, Und die Mutter wird zufrieden sein!

<sup>&</sup>quot;) Beite Beintleiber.

<sup>\*\*)</sup> Jum Blanfarben ber Rägel und Fingeripipen, mas bei ben Taturen, Berfern, Armeniern und andern Bollern gur Elegang gebort.

Auf dem Dache stand sie als ich schieb, Winkt herab mit ihrer kleinen Hand — Weht der Wind ihr zu mein Scheibelieb, Spielt der Wind mit Loden und Gewand; Fahre wohl mein Güd! Lehre bald zurück, Wenn das Hochzeitsbett bereitet steht!

Sie sprach: o welch getheiltes Glüd, Mirza-Schaffy! ward meinem Leben: Du haft Dein Herz nun Stüd für Stüd Wie Deine Lieber hingegeben — Was bleibt davon für mich zurüd, Für all mein Lieben, all mein Streben?

Ich sprach: stets ungetheilt erglüht Und zündend seine Strahlen sprüht Mein Herz, an ewiger Liebe reich, — Es ist mein Herz der Sonne gleich, Der hohen Strahlenspenderin, Die, ob sie gleich Berschwenderin Mit ihrem Licht und Glanz ist, Doch immer schon und ganz ist!

Die alten Saklis\*) von Tiflis, Ich kann fie kaum wiedererkennen, Wie fie im Mondenstrahle So prachtvoll glizern und brennen.

Die jungen Mäbchen von Tiflis, Ich kann sie kaum wiedererkennen, Wie sie so kalt und finster An mir vorüberrennen.

Mirza-Schaffy! Dich selber Kann man kaum wiedererkennen, Seit Du und Deine Hafisa Sich Mann und Weibchen nennen!

<sup>&</sup>quot;) Co hetzen bie gewöhnlich halb unterirbifden Saufer ber Georgier und Tataren.

Es kommen die Missionäre Zu uns vom Abendlande, Und predigen fromme Märe In schwarzem Bußgewande

Wie alle Welt verborben, Bersunken ganz im Bösen, Und wie der Christ gestorben Die Wenschen zu erlösen.

"Bir wurden auserkoren Die Märe zu verbreiten; Ber zweifelt, ift verloren Für alle Ewigkeiten!" "Ihr wandelt dunkle Wege, Wir führen Euch zur Klarheit." — Doch: wer giebt mir Belege Für Eurer Worte Wahrheit?

3ch tomme nicht zu Enbe 3m Guten wie im Bofen, Wenn nicht Hafffa's Sanbe Die bunklen Zweifel lofen.

Du schöne Missionarin! Lehr' Du mich Religion: Bei Dir liegt bie Gewähr in Dem Blid bes Auges schon.

Sie meinten ob meiner Erunkenheit Und ganglichen Berfunkenheit: Ich fanbe kein Erbarmen . . .

D, ewig möcht' ich trunten sein, Und ewig ganz versunken sein, In beinen weißen Armen!

Soll mich bekehren, weil ich nicht Im richtigen Geleife bin, Derweil ich ganzlich festgebannt In Deinem Zauberkreise bin.

Sie zeigen mir ben himmelsweg Und warnen mich vor falscher Bahn, Derweilen ich zum Paradies Längst fertig mit ber Reise bin.

Sie preisen ihren Himmel hoch Und machen viel Geschrei davon, Derweilen ich im höchsten Glück Berschwiegen ganz und leise bin.

Die Rachtigall ist Sünberin, Weil sie nicht wie der Rabe fracht — Ich bin verdammt — weil ich beglückt In meiner eignen Weise bin.

## Juffuf und Hafisa.

Bon Juffuf im Egypterland, Dem lieblichften ber Menschensöhne, Heißt es: ihm gab Jehovah's Hand Die Halfte aller Erbenschine!

Als Jusiuf nun gestorben war, Hub seine Schönheit an zu wandern Und wanderte wohl manches Jahr Bon einem Lande zu dem andern.

Denn dieses war ihr Schicksabrort: Rur dort sollst Du in Zukunst thronen, Wo Dir zur Pslege, Dir zum Hort Bescheidenheit und Anmuth wohnen An manche Thure klopft sie an, Bei Armen, wie im Prunkpalaste — Und gerne ward ihr aufgethan. Doch nirgend blieb sie gern zu Gaste:

Bis sie bei Dir, Du süße Maib, Ein heimathliches Dach gefunden, Wo Anmuth und Bescheibenheit Sie nun für alle Zeit gebunden.

## Glaube und Teben.

Reine Rofe ohne Dornen.

Sch glaub' was der Prophet verhieß: Daß Lohn für gutes Streben wird, Und uns bereinst im Barabies Ein munderhares Leben wird -Doch Alles Schöne hier und bort Muß man erfennen lernen, Will man es sicher immerfort Bom Schlechten trennen lernen. Drum üb' ich mich schon in ber Beit Auf ben Benuß ber Ewigfeit. Und follte des Bropheten Wort (Wer fann barüber flar fein?) Bon em'gen Simmelsfreuben bort Nicht wie wir hoffen wahr sein, So hab' ich boch schon in ber Reit Ein gutes Theil erforen, Und die gewünschte Seligkeit Sing mir nicht gang berloren!

So sprach ich, als die Heuchler zu mir kamen: Wer mit sich selber eins, ist eins mit Gott — Wer aber haßt und flucht in Gottes Namen, Treibt mit dem Heiligen verweg'nen Spott!

Sie glauben mit frommem Habern Den Himmel zu verdienen; Der Born schwillt ihre Abern, Der Haß färbt ihre Mienen.

Das Mordschwert in ben Händen Berlangen sie Glauben und Buße, Und glauben, sie selber ständen Mit Gott auf dem besten Fuße.

Ich aber sage Ench, daß Gott ferne solchem Getriebe! Ungöttlich ist der Haß, Und göttlich nur die Liebe!

Wer glücklich ift, ber ift auch gut, Das zeigt auf jeben Schritt sich; Denn wer auf Erben Böses thut, Trägt seine Strase mit sich!

Du, ber in Deiner frommen Wuth Des Zorns und Haffes Sklave, Du bist nicht glücklich, bist nicht gut: Dein Haß ist Deine Strafe!

Wer glücklich ist, ber bringt das Glück, Und nimmt es nicht im Leben! Es kommt von ihm, und kehrt zurück Bu ihm, der es gegeben!

Was Gott uns gab hienieben, Das nennt man hier die Zeit; Was jenseits uns beschieben, Benennt man Ewigkeit.

Zum Unglick ober Glücke Bereitet uns die Zeit — Der Tob schlägt dann die Brücke Zur blauen Ewigkeit.

Harrt unfrer Böfes, Gutes, Wenn wir einst scheiden hier? Ich bin ganz frohen Muthes, Und spreche selbst zu mir:

Wer in der Zeit vernünftig, Ift glücklich in der Zeit, Und wird so bleiben künftig In alle Ewigkeit!

Nachts fam im Traum zu mir ein Engel, Der hatte vom himmel ben Abschied bekommen: Beil er, voll lauter irdischer Mängel, Das himmelreich für die Erbe genommen.

Gott sprach zu ihm am Tag bes Gerichtes: Bas man einmal ist, bas muß man auch ganz sein; Im Himmel himmlischen Angesichtes Ruß man voll lauter himmlischem Glanz sein.

Die Erbe hat Wein, Gesang und Liebe, — Der Himmel hat seinen himmlischen Segen. So lange Dein Herz voll irbischer Triebe, Sollst Du der irbischen Freuden pflegen!

Wer nicht im Leben erstrebt das Beste Bas meine Gnade bereitet auf Erben, Dem bleiben zu viele irdische Reste, Der kann auch im Himmel nicht glücklich werden.

## Der Muschtahid\*) singt:

Wenn alle Gläubigen bie rechten Pfabe gehn, So bleibt mir nichts als ihnen nachzusehn — Wie aber konnte ich babei bestehn!

Wenn jeder Durstige selbst sucht ben Weg zum Quell, Der ihm entgegenrieselt klar und hell, Bin ich ein überslüfsiger Gesell.

Doch lieber trübe ich bie Quellen allesammt, Als baß ich want' und weich' aus meinem Amt — Wer mir nicht folgen will: ber sei verdammt —

") Dufchtabib: Dberpriefter ber Schiiten.

## Mirza-Schaffy fingt:

Worin besteht ber ganze Unterschieb Bohl zwischen mir und unserm Muschtahib?

Wir Beibe suchen vor dem Bolt durch Predigen Uns überstüffiger Weisheit zu entledigen, Ich singend — er mit näselndem Gekreische. Das Herz sitzt ihm so tief im diden Fleische, Daß nie vom Herzen etwas trat zu Tage — Derweil ich mein Herz auf der Zunge trage.

Auf seinen kurzen Beinen wackelt er Ernst wie ein alter Ganserich einher, Und keucht, als mußt' er nebst dem vollen Magen Die Sündenlast der ganzen Menschheit tragen. Ich wandle ganz leichtfüßig burch bie Straße; Er feufzt und flucht — ich lächle und ich spaße.

Er liebt's, mich im Geheimen burchzuhecheln, Ich aber nehm' ihn öffentlich auf's Korn, Und er hat weit mehr Furcht vor meinem Lächeln, Als ich je Furcht gehabt vor seinem Zorn.

Ich sah ihn neulich spät nach Hause kommen, Er hatte sich im Trinken übernommen, Da fiel er in ben Schmutz und seufzte trunken: "Die Welt ist in Berberben ganz versunken!"

Sein Glaube ift so groß, daß wenn er fällt, Glaubt er: gefallen sei die ganze Welt.

Laß den Mudern ihre Tugend, Was daran ist, Herr, Du weißt es; Nur erhalte mir die Jugend Weines Herzens, meines Geistes!

Wo so edle Weine sließen, Muß die Quelle doch wohl echt sein; Wo so dustige Blumen sprießen, Kann der Boden nicht ganz schlecht sein.

Mache fruchtbar meinen Ader, Segne meine Lieberquelle, Und das Herz erhalte wacker Und den Blick erhalte helle!

# Bermifdie Gebichte und Spriiche.

Rur Eine Beisheit führt gum Biele Doch ihrer Sprüche giebt es viele.

# frage und Untwort.

"Du haft so oft uns schon gesungen Wie Deiner Liebsten Wangen sind; Wie Blumen, frisch im Lenz entsprungen, Boll Luft und Blüthenprangen sind — Warum ist nie Dein Lieb erklungen Bon Zeiten die vergangen sind?

Auch Helben Deines Stammes waren An Ruhm und hohen Ehren reich; Es herrschten Fürsten der Tataren Einst über alles Russenreich; Der Tatarchan gebot den Zaren Und machte sie den Staven gleich.

Er flog auf hohem Ruhmesflügel Bis zu bes großen Meeres Strand — Stieg er zu Rog, hielt ihm ben Bügel Der Russenfürst mit eigner Hand, Und reicht' ihm bemuthvoll den Zügel Und füßte knieend sein Gewand. Wohl ziemt's der goldnen Horde Sohn, Der Bäter That im Lied zu ehren, Und mit des alten Ruhmes Ton Zu wecken neues Ruhmbegehren!"

Ich sprach: bie alten Sagen melben Bon großen und von kleinen Helben, Die weithin mit der goldnen Horbe Gestreift zu großem Menschenmorde.

Es brückt ein Bolk bas andre nieder, Und schwelgt in Siegesruhm und Glück — Das andre Bolk erhebt sich wieder, Giebt die erlitt'ne Schmach zurück — So ist's in alter Zeit geschehn, So kann man's jeht und immer sehn; Das ist kein Stoff für meine Lieder.

Erft machte fich ber Tatarchan Das Bolt ber Ruffen unterthan, Dann rächten sich die Aussenschaaren Und untersochten die Tataren; Sie haben ihren Lohn dahin! Was schert es mich, ob Bolf und Fürsten Nach Ariegesruhm und Beute dürsten, Solch Thun ist nicht nach meinem Sinn. Ein Zeber bleib' in seinem Areise, Ein Zeber thu' nach seiner Weise. Ind savon giebt es in der Welt So viel, daß ich mich allezeit Von dieser Fülle nähren kann, Und füglich die Vergangenheit Wit ihrem Glanz entbehren kann.

Ich stand einst hoch in Gnade bei dem Schach, Der oftmals bitter sich bei mir beklagte, Daß ihm kein Mensch so recht die Wahrheit sagte. Ind bachte ob dem Sinn der Worte nach, Und sand, daß er mit gntem Grunde klagte; Doch als ich ihm so recht die Wahrheit sagte, Verbannte mich von seinem Hof der Schach.

Wohl giebt es Fürsten Die nach Wahrheit bürsten, Doch wenigen ward ein so gesunder Magen Sie zu vertragen.

### Un den Großvesier.

Blid nicht so stolz, o Großvesier! Man scheut nicht Dich, nur Deine Macht — Erweist man offen Ehre Dir, Wirst Du doch heimlich ausgelacht!

O Großvesier, blid nicht so stolz! Ob auch die Brust von Orden strahlt: Du bist geschnitzt aus schlechtem Holz, Mit goldnem Firniß übermalt.

Du rühmst Dich Deines stolzen Scheins, Gehst hinter'm Sultan ein und aus — Die Rullen, folgen sie ber Eins: Wird eine große Zahl baraus!

O Großvesier, blid nicht so stolz! Db Du auch golben übermalt: Du bist geschnitt aus schlechtem Holz, Haft Glanz, ber Dir zur Schande strahlt!



## freundschaft.

Mirza-Schaffy kam einst auf einer Reise Zu einem reichen Mann. Da sprach der Beise: Ich will Dein Gast für heut und morgen bleiben, Hilf mir die Zeit nun angenehm vertreiben; Bereit' ein Fest, lad' gute Freunde ein, Bir wollen froh und guter Dinge sein! — Ich habe keine Freunde! — sprach der Mann. Mirza-Schaffy sah ihn verwundert an: So dars ich nicht Dein Dach zum Obbach wählen, Dem selbst beim Reichthum gute Freunde sehlen: Er schüttelte den Staub von seinen Füßen, Berließ den Reichen, ohne ihn zu grüßen, Sprach: Wem der Himmel keinen Freund beschert, Weh ihm! der Mann ist keines Grußes werth.

Das Leben ist ein Darlehn, keine Gabe — Du weißt nicht wieviel Schritt Du gehst zum Grabe Drum nütze klug die Zeit: auf jedem Schritt Nimm das Bewußtsein Deiner Pflichten mit. Gewöhne Dich — da stets der Tod Dir dräut — Dankbar zu nehmen was das Leben beut; Die Wünsche nicht nach Aeußerm zu gestalten, Sondern den Kern im Innern zu entsalten; Nicht fremder Meinung unterthan zu sein, Die Dinge nicht zu schäßten nach dem Schein; Richt zu verlangen, daß sie sollen gehn Wie wir es wünschen — sondern sie verstehn daß wir uns bei Erfüllung unser Pflichten Daß wir uns bei Erfüllung unser Pflichten

Wo sich Kraft will offenbaren, Wird sie Widerstand ersahren, Schlechtes sucht mit Gutem Streit — Ist sie klein, wird sie erliegen, Ist sie groß, so wird sie siegen Ueber Tüde, Haß und Neid. Aus derselben Aderkrume Wächst das Unkraut wie die Blumc — Und das Unkraut macht sich breit. Doch es raubt nichts von dem Ruhme, Duft und Glanz der schönen Blume.

## Weltverbefferung.

"Bu ungleich ist's in dieser Welt, Das Kleine muß vom Großen leiben — Wie ware Alles wohlbestellt Benn Gleichheit herrschte zwischen Beiben!"

So klingt bas Klagelieb der Tabler, Sie finden Alles schlecht umber, Die winzige Rüde schmäht den Adler Weil sie nicht fliegen kann wie er. Der Riefe soll wie Zwerge Kein, Der Zwerg so groß wie Riefen sein.

Berbessern wir ber Schöpfung Fehler: Hinfort foll Gleichheit sein auf Erden, Die Berge sollen tief wie Thäler, Die Thäler hoch wie Berge werden. Was groß ist, soll sich nun verkleinern, Besond'res sich verallgemeinern, Die Kugheit soll der Dummheit weichen, Der Diamant dem Kiesel gleichen, Und wenn das Alles ist geschehn, Kust mich — das Wunder möcht' ich sehn!

8.

Ich kam in eine große Stadt Die manche bose Zunge hat, Und über Mes, über Jeben Hort' ich viel' arge Dinge reden. Die Leute schimpften auseinander ganz unfäglich, Und lebten mit einander ganz erträglich.

## Rosen und Dornen.

Ich habe eine Nachbarin Mit guter Zung' und bösem Sinn. Sie keift den ganzen Tag im Haus, Zankt sich herum mit Mann und Maus. Erhebt ihr guter Mann die Stimme, Gleich fährt sie auf in wildem Grimme: Und schweigt er streitesmüde still, Zankt sie, weil er nicht zanken will.

Der beste Mensch wird manchmal zornig Kein Liebespaar kann immer kosen — Die schönsten Rosen selbst sind dornig, Doch schlimm sind Dornen ohne Rosen!

Niemand hort Dir gläubig zu Wenn Du beginnft: ich bin klüger als Du!

Drum: wenn Du Andre willft belehren, Mußt Du Dich erst zu ihnen bekehren!

11.

Nie kampflos wird Dir ganz Das Schöne im Leben geglückt sein — Selbst Diamantenglanz Bill seiner Hülle entrückt sein, Und windest Du einen Kranz: Jebe Blume dazu will gepflückt sein.

Bweierlei laß Dir gesagt sein, Willst Du stets in Weisheit wandeln Und von Thorheit nie geplagt sein: Laß das Glüd nie Deine Herrin, Nie das Unglüd Deine Magd sein!

### 13.

Wer nie verließ der Borficht enge Kreise, Und selbst aus seiner Jugend Tagen Richts zu bereu'n hat, zu beklagen: Der war nie thöricht — aber auch nie weise.

Am leicht'sten schartig werben scharfe Deffer, Doch: schneibet man beshalb mit stumpfen besser?

15.

Geht mir mit Eurem kalten Lieben, Euch ward nie Luft und Leid genug — Wen Liebe nie zu weit getrieben, Den trieb fie auch nie weit genug!

16.

Ein Mann ber liebt, barf nicht zu blöbe sein: Abschredend stets ist zuviel Blöbigkeit! Ein Weib bas liebt, barf nicht zu spröbe sein: Abschredend stets ist zuviel Spröbigkeit!

## (Rad bem Berfifden.)

Wer in's herz Dir zielt, Dich zu verleten, Find' es, wie ein Bergwert, reich an Schäten.

Werfen Steine nach Dir Feinbeshände: Wie ein Obsibaum reiche Früchte spende.

Sterbend, hoben Sinns ber Mufchel gleiche, Die noch Berlen beut für Tobesstreiche.

Run laß Deine Klagen, Du finst'rer Gesell! Denn wenn es noch lange so bliebe, So würde Dein Herz zur Klosterzell' Und zum Mönche barin Deine Liebe!

Du nimmst es zu schwer, und sie nimmt es zu leicht, Da nütt Dir kein Flennen und Härmen; Glaub's: wenn sich bei Dir mehr Kälte zeigt, So wird sie sich bald mehr erwärmen!

Fürcht' nicht, daß ich in das Gemeine Und Rohe mich vertiefe, So lange ich von gutem Weine Und guten Wißen triefe.

Bon manchem Liebesebelsteine Der Glanz verborgen schliefe, Wenn ihn der Duft von gutem Weine Nicht in das Dasein riese.

Wo bliebe ber höchste Berg, wenn seine Höhe blos aufwärts liefe? Bu Füßen wachsen ihm die Weine, Er hält sich durch die Tiefe!

Und so erkenne Du auch meine Höhe in meiner Tiefe: So lang' ich fie bei gutem Weine Durch guten Wig verbriefe!

Als ich sang: seib fröhlich mit ben Frohen, Benget Euch nicht knechtisch vor den Hohen, Seid nicht stolz und herrisch mit den Riedern — Rühmte man die Weisheit in den Liedern.

Ms ich nach der Beisheit wollte handeln: Sagten fie, bas sei ein thöricht Bandeln!

Als ich Schönheit, Lieb' und Wein befungen, Ift mir tausenbstimmig Lob erklungen.

Als ich Schönheit, Lieb' und Wein genossen, Mir mein Erbendasein zu verschönen: Hat es plötzlich alle Welt verdrossen, Horte ich mich schmähen und verhöhnen.

D Mirza-Schaffy! Du Sohn Abbullah's, Ueberlaß die Heuchelei den Mullah's! Folg' im Lieben und im Trinken immer Schöner Augen, voller Gläser Schimmer!

Sollen gut meine Lieber ber Liebe gefungen werben: Müffen perlenbe Becher in Liebe geschwungen werben,

Bis die Freude in uns wie eine Sonne aufgeht, Davon die Sorgen, die Nebel des Geistes, bezwungen werden.

Rosen nehet ber Thau, rosige Lippen ber Wein — So muß der Schönheit Geheimniß errungen werden!

Nur wo Liebe und Bis mit dem Becher fie schleift, Mag der Schliff echter Bersdiamanten gelungen werden,

Daß von ber füßen Gewalt ihrer blenbenben Glut Alle fühlenben Herzen in Liebe umschlungen werben!

Also schufft Du Dein Lied, o Mirza-Schaffy! Wie es geschaffen, so muß es gesungen werben:

Daß vor lauter Entzücken und Wonnegefühl Närrisch die Alten und — weise die Jungen werden!

Die lieblich thun mit Allen will, Die macht es Reinem recht; Die Tausenben gefallen will, Gefällt nicht Ginem recht!

#### 24.

Willft Welt und Menschen recht verstehn, Mußt Du ins eigne Herz Dir sehn. Billft Du Dich selbst recht kennen lernen, Rußt Du Dich aus Dir selbst entsernen.

> Wer sich beurtheilt nur nach sich, Gelangt zu falschen Schlüssen — Du selbst erkennst so wenig Dich, Als Du Dich selbst kannst kussen.

Geh' so stille Du magst Deine Wege, Es brückt Dir die Zeit ihr Gepräge, Es brückt ihr Gepräge die Welt Auf Dein Antlig, wie Fürsten auf's Gelb.

26.

In jedes Menschen Gesichte Steht seine Geschichte, Sein Hassen und Lieben Deutlich geschrieben; Sein innerstes Wesen Es tritt hier an's Licht — Doch nicht Jeder kann's lesen, Verstehn Jeder nicht.

## Unterschied.

Wir Menschen Alle sind schuldbeladen; Doch Jeber der sich selbst nur schädigt, Ist seiner Schuld schon halb entledigt: Gefährlich nur auf allen Pfaden Sind Sünder, die auch Andern schaden!

Urfache und Wirkung.

Der Glode Schall Ift wie ihr Metall, — Und so ift's auch — Gleich unbewußt — Mit bem ionenben Hauch Der Menschenbrust.

Der Beise kann bes Mächtigen Gunft entbehren Doch nicht ber Mächtige bes Weisen Lehren.

30.

Wohl beffer ift's, ohn' Anerkennung leben Und burch Berdienst bes Höchsten werth zu sein Als unverdient zum Höchsten sich erheben, Groß vor ber Welt und vor sich selber klein.

Din zum Lichte brangt bas Licht, Doch ber Blinde fieht es nicht.

32.

Sammle Dich zu jeglichem Geschäfte, Nie zersplittre Deine Kräfte! Theilnahmvoll erschließe Herz und Sinn, Daß Du freundlich Andern Dich verbindest — Doch nur da gieb ganz Dich hin, Wo Du ganz Dich wiederfindest!

Der kluge Mann hält sich zurück Und streift im Fluge nur das Glück; Es immer zu erschödpsen Biemt nur den hohlen Köpfen, Die glauben, daß dem Hochgenuß Ein tiefer Fall stets solgen muß.

Der Biene gleiche, die sich labt An holden Blumen duftbegabt: Sie sagt auf ihrem Wandern Nicht einer von der andern.

## Urabisches Sprichwort.

Das Barabies ber Erbe Liegt auf bem Rüden ber Pferbe, In ber Gesundheit bes Leibes Und am Herzen bes Weibes.

# Neujahrs-Betrachtung.

So sang Mirza-Schaffy ben Freunden zu, La sich beschloß bes alten Jahres Lauf: Wir legten jeden Abend uns zur Ruh', Und standen jeden Morgen wieder auf — Les Morgens zogen wir uns sorgsam an, Des Abends zogen wir uns sorgsam aus — Was wir dazwischen sonst gestrebt, gethan Ich glaube: viel kam nicht dabei heraus. Das heißt, so sühl' ich in Bezug auf mich — Wer stolzer von sich fühlt, ber melbe sich!

36.

Daß Weisheit nach ber Anmuth ftrebt, hat man auf Erben oft erlebt, Doch baß die Anmuth gern ihr Ohr Der Weisheit leiht, kommt felt'ner vor.

Bwei Arten höh'rer Geister schuf Natur: Die einen, schön zu benken und zu handeln; Die andern, voll Empfänglichkeit der Spur Des Wahren und des Schönen nachzuwandeln.

38.

Die reine Fran ist wie ein frischer Quell, Der uns entgegensprubelt klar und hell, Wie eine lautre Gottesoffenbarung; Er labt und freut uns nur, trägt keine Lasten, Doch die sich beugen unter stolzen Wasten Die Ström' und Weere schöpsen aus ihm Nahrung.

Nicht alle Frauen find Engel; (Haben Männer boch auch ihre Mängel!) Und solche Frauen durch Bernunft zu zwingen Bird nicht dem Beisesten gelingen: Sie lassen lieber schmeichelnd sich bethören, Als auf die Stimme der Bernunft zu hören.

40.

Frauensinn ist wohl zu beugen,
— Ist der Mann ein Mann und schlau — Aber nicht zu überzeugen: Logik giebt's für keine Frau; Sie kennt keine andren Schlüsse, Als Krämpse, Thränen und Küsse.

Als ich noch jung war, glaubt' ich, Alles daure, Dann sah ich: Alles wechselt, stirbt und flieht. Doch ob mein Herz Berlornes viel betraure, Ein wechselvolles Loos mir Gott beschied, Glaubt doch mein Geist noch immer, Alles daure, Weil er das Bleibende im Wechsel sieht.

42.

Wie bas Gewand um Deine Glieber Schlingt fich ber Reim um meine Lieber; Schon mogen bes Gewandes Falten sein: Doch schöner muß, was sie enthalsen, sein!

# Abschied von Tiflis.

Schön bist Du, fruchtreiche Kyrosstadt! Schön sind Deine Töchter und Söhne zumal! Du Meer meiner Wonne, Du Meer meiner Qual Drin mein Herz seine Perle gefunden hat: Dich sing' ich, Dich grüß' ich beim vollen Pokal!

Siehe, Felsen und Berge umschließen Dich, Befruchtenbe Wasser burchstießen Dich; Es wächst auf knorrigen Bäumen, In grünen, sonnigen Räumen Dein süßer Feuerwein. Es wälzen warme Quellen Ihre wunderthätigen Wellen Aus raubem Felsgestein.

> Es klettern bie Sakli's, die grauen, Mings aus dem grünen Plan Die gelben Berge hinan. Bom steilen Felshang schauen Ruinen, Schlösser und Besten In das weite Aprosthal, Mit seinen stolzen Palästen Und Häusern ohne Zahl.

Und dem bunten Menschengewimmel Auf Märkten und Basar — Darüber wölbt sich Klar Der warme, blaue himmel.

Und zu ber Schönheit Throne Biel luftige Baltone
Und Gallerieen winden sich
Um Deiner Häuser Reihn:
Auf den Baltonen sinden sich
Allabendlich bei Mondenschein
Biel schmude, schlanke Mädchen ein.
Sie lehnen über die Ränder,
Im Antliz Huld und Süße —
Es stattern die bunten Gewänder,
Es zuden die kleinen Füße —
Der dunkten Augen Feuer
Blitzt burch die hellen Schleier . .

Schon bist Du, fruchtreiche Kyrosstabt! Schon sind Deine Töchter und Söhne zumal! Du Meer meiner Wonne, Du Meer meiner Qual! Drin mein Herz seine Perle gefunden hat: Dich sing' ich, Dich grüß' ich beim vollen Potal! Cpilog.

Ein Gärtner schreit' ich burch's Land, Die Blumen pflegend, Das Unkraut jätend, Den Uder bereitend Zur guten Empfängniß Des Saatkorns der Weisheit.

Befruchtenbe Wasser
Durchrieseln bie Felber
Gemessenen Laufes,
Nugbringend, bescheiben —
Derweilen ber Springquell
Aus marmornem Beden
Hochausspringt und plätschert
In sprubelnbem Uebermuth.

Das keuchenbe Zugthier Gepeitscht von bem Führer Durchlodert ben Boben, Kann nimmer genug thun — Derweilen die Nachtigall Süß flötend im Baum sigt Und nedisch herablugt Bur schmachtenden Rose.

Das Gras wird zertreten Das saftig die Heerte nährt, Und Niemand beachtet Die heilenden Kräuter, Die wunderthätigen, Berborgen im Grase — Derweilen der Epheu Sich stolz um den Baum rankt, Und die Blumen prangen In lieblichem Duste Und blendendem Farbenspiel.

So ist es im Leben,
So ist es im Liebe.
Denn ber Sänger vermag nicht Die Ordnung zu stören, Die ewige Ordnung,
Der Alles sich sügen muß. Laß die Nachtigall fingen, Sie kann nicht ben Pflug ziehn — Und es hat kein Zugthier Die Stimme ber Nachtigall.

Laß prangen bie Blumen In üppiger Schöne; Ihr Duft, ihre Wohlgestalt Sind uns zur Freude ba.

Die Blumen zu pflegen, Das Unkraut zu tilgen, Ist Sache bes Gärtners.

Die Sorgen zu bannen, (Das Unkraut bes Geistes) Den Kummer zu scheuchen, Die Schmerzen zu linbern, Jit Sache bes Sängers.

Der Garten liegt vor Euch Wit sastigen Reben Und rankendem Epheu; Wit klingenden Zweigen Und plätscherndem Springquell, Mit heilenben Kräutern Im schwellenben Grase; Schwarzäugigen Mäbchen In blühenben Lauben; Wit Blumen und Früchten.

Erquidt Euch baran Nach ben Mühen bes Tages: Genießet bas Eine Und freut Euch bes Anbern.

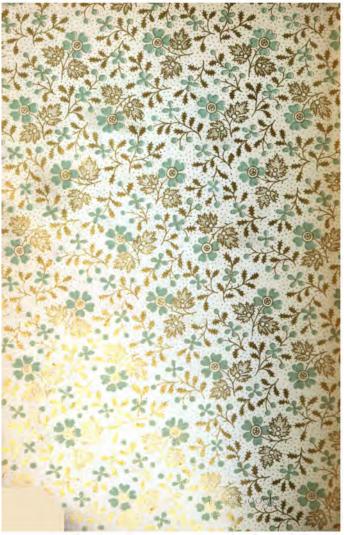



を

Ì

7

